

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

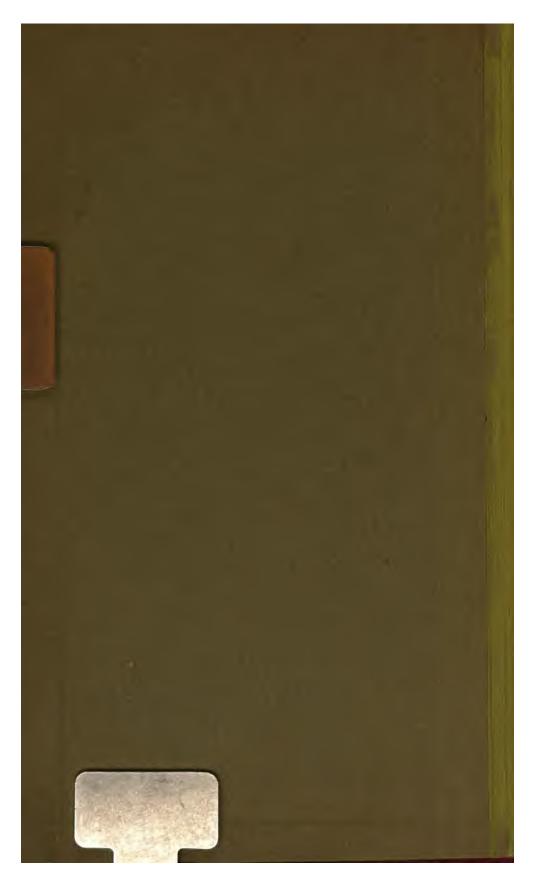

# Beitschrift des Vereins

file

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Mamens des Vereins

berandgegeben

Dr. Colmar Grauhagen.

Dreifigffer Bland.

Breslau, Josef Wax & Romp. 1896.

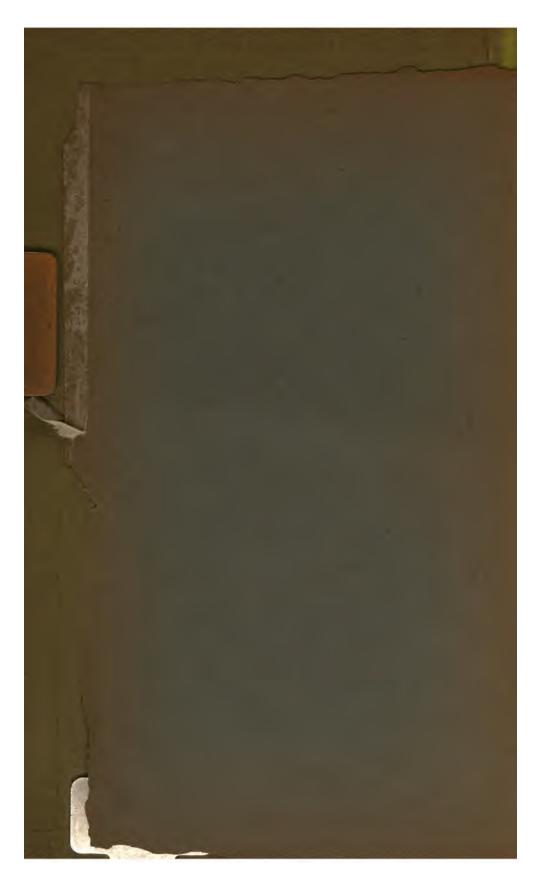

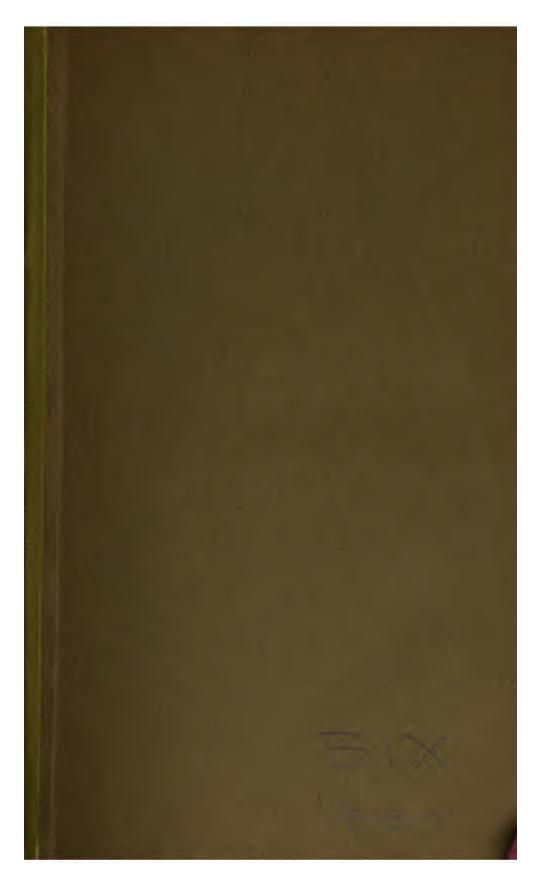



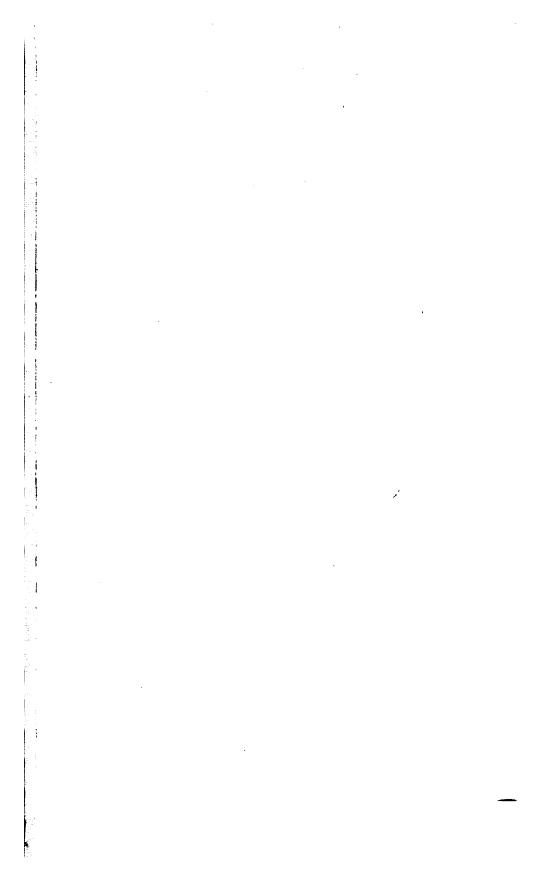

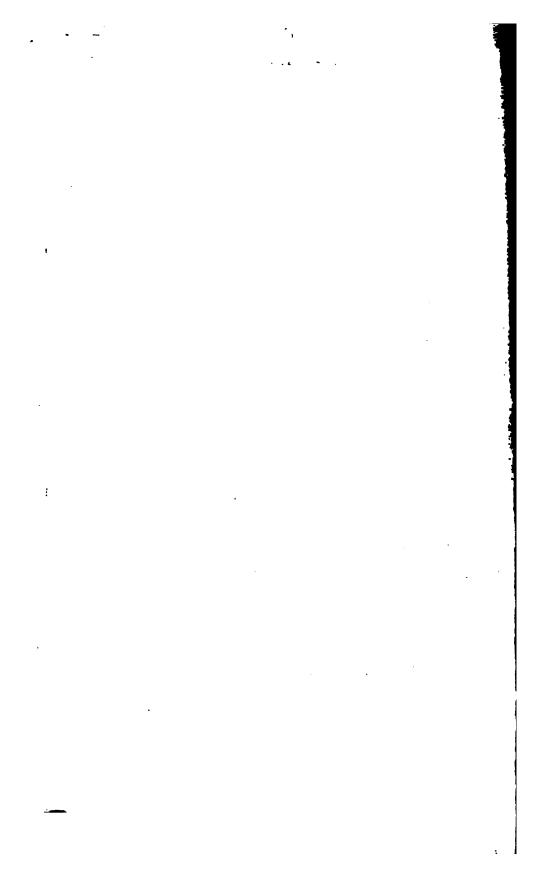

# Beitschrift des Vereins

für

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Namens des Vereins

herausgegeben

pon

Dr. Colmar Grünhagen.

Preißigster Band.

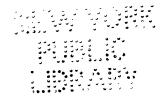

**Breslau,** Josef Max & Komp. 1896.



# Der schlesische Adel vor hundert Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung.

Bon C. Grünhagen.

Als Schlesien 1525 durch Erbgang an König Ferdinand aus dem Hause der Habsburger siel, zeigte es in seinem politischen Zustande eine Eigenthümlichteit, welche es sehr wesentlich vor allen übrigen Erblanden der österreichischen Monarchie unterschied. Es gab in Schlesien noch eigne Landesfürsten, Abkömmlinge jener schlesischen Herzöge, die einst im XIV. Jahrhundert aus eignem freien Entschlusse ihre Lande dem Könige von Böhmen zu Lehn aufgetragen hatten.

Es ist dies ein Umstand, der von den wichtigsten Folgen für die Landesgeschichte geworden ist, der ja bekanntlich sehr viel dazu beisgetragen hat, daß in Schlesien nicht wie in den übrigen Erblanden im XVII. Jahrhundert der Protestantismus von unduldsamen Fürsten mit der Wurzel ausgerottet werden konnte. Aber es ist eine andere Konsequenz jenes Umstandes, die hier unsere Ausmerksamkeit in Ansspruch nimmt.

Jene Lehnsauftragungen im XIV. Jahrhundert hatten die schlesischen Herzöge ihrem neuen Oberlehnsherrn gegenüber zwar zur Lehnsfolge im Fall eines Krieges verpflichtet, auch ein Heimfallsrecht des betreffenden Landes an die böhmische Krone bei Aussterben des Mannsstammes weingeräumt, aber im Uedrigen dem Lehnsträger mit der Landeshoheit Wie volle Freiheit gelassen, sein Land nach seinem Gefallen zu regieren, so daß solch ein schlesischer Fürst dem Könige von Böhmen unversteichlich selbstständiger gegenüber stand, als irgend ein Unterthan Bettschrift d. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bd. xxx.

2 Der schles. Abel vor hundert Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung. aus Böhmen oder Mähren, mochte derselbe auch dem Herren- oder Ritterstande angehören.

Ms nun die Noth der Türkenkriege Rönig Ferdinand I. bazu brängte, von seinen Landen resp. beren Vertretungen Gelbbewilligungen zu heischen, machte bie Ronftituirung einer folchen Landesvertretung grabe in Schlesien besondere Schwierigkeiten. Es konnte sich von selbst verstehen, daß hier die Landesfürsten ihre Länder vertraten und in beren Namen Gelb bewilligten, aber auch bas schien man benselben nicht zumuthen zu burfen, daß z. B. ein Bergog von Liegnit in einem Landtage, wie fich folche z. B. in Böhmen und Mähren versammelten, auf gleicher Bant fage mit dem ritterbürtigen Abeligen ber unmittelbaren ober Erbfürstenthümer, also mit Männern von nicht höherem Range als ein Mitglied bes Liegniger Hofabels, bas eine Ehre barein ju feten hatte, dem Bergoge bienstbar aufwarten zu burfen. solchen Umständen ward hier abweichend von den übrigen Kronländern die Einrichtung einer besonderen Fürstenkurie nothwendig, um so mehr, da die Habsburger Herrscher sich ben gunftigen Umstand, daß die schlesischen Landesfürsten Giner nach dem Andern ausstarben und ihre Lande an die Krone heimfielen, nicht eigentlich zunute machte, sondern die erledigten Herzogthümer an hervorragende Mitglieder des öfterreichischen Hofabels wie die Lichtenstein, Lobkowitz, Auersperg verliehen, zum Theil als Lohn für geleistete Dienste, vornehmlich aber in der Absicht, in die Reihe der schlesischen Fürsten Ratholiken zu bringen, beren man mehr sicher zu sein glaubte.

So war es gekommen, daß in der Zeit vor der preußischen Besitzergreifung, obschon inzwischen auch die letzten der alten schlesischen Landesfürsten aus Piastischem Stamme, die Herzöge von LiegnitzBrieg = Wohlau 1675 ausgestorben waren, die schlesische Fürstenkurie immer noch fünf Mitglieder zählte, nämlich den Fürstbischof
von Breslau als Herzog von Grottkau-Neisse und die Herzöge von
Dels, Troppau-Jägerndorf, Sagan und Münsterberg, zu deren fünf
Einzelstimmen dann noch ein Kollektivvotum trat, in dem sich die
sechs freien Standesherrschaften vereinigten.

Zwei weitere Kurien gehörten ben unmittelbaren, bireft unter ber Krone stehenden Fürstenthümern Schweidnig-Jauer, Breslau, Oppeln-

Ratibor, Glogau, Liegnis, Brieg, Wohlau, Teschen ') und zwar eine für beren Ritterschaften und eine für beren Städte. Allerbings fonnte die Rurie ber Erbfürstenthumer kaum als wirkliche Bertretung ber Ritterschaft in ben verschiedenen Landestheilen angesehen zu werden beanspruchen, da die Bota thatsächlich überall von den Landeshauptleuten abgegeben wurden und biefe zwar in ber Regel aus ber Bahl ber in dem betreffenden Landestheile Angesessenen genommen, aber nicht von der betreffenden Ritterschaft gewählt, sondern durch die Regierung ernannt waren. So ftreng und hart den Ritterschaften jeglichen Antheil an ber Bilbung ber Landesvertretung vorzuenthalten, bestimmte die sonst nicht eben thrannische Regierung ausschlieflich die Erwägung, daß andernfalls mit Ausnahme von Oppeln-Ratibor in allen andern Erbfürstenthümern protestantische Ebelleute aus ben Wahlen hervorgegangen fein würden, mahrend Anhanger diefes Befenntniffes weder in einem Staatsamte noch in ber Landesvertretung gebulbet werben sollten, wie ja auch in ben Städten der Erbfürstenthümer, obwohl hier gleichfalls abgesehen von Oberschlesien ber Protestantismus vorherrichte, nur katholische Bürgermeister zugelaffen wurden, so baß, ba bie Bürgermeister in ber Städtekurie die Bota für die einzelnen Städte abzugeben hatten, auch hier eine Ernennung durch die Regierung die Regel war.

Es wird begreiflich, daß eine Landesvertretung, welche thatsächlich zu zwei Drittheilen auf Ernennungen der Regierung beruhte, troß des ihr zustehenden wichtigen Steuerbewilligungsrechtes sich bei der Bewölferung keines besonderen Kredites erfreute. Für uns aber ist es an dieser Stelle das Wichtigste hervorzuheben, wie hier grade in Schlesien und abweichend von den andern österreichischen Erblanden ein sehr tief einschneidender Unterschied zwischen hohem und niederem Abel bestand, so daß, während von den Fürsten Jeder eine volle Stimme für sich abzugeben hatte und die Standesherrn wenigstens an einer Kollektivstimme theilhatten, der niedere Abel, die große Menge der ritterbürtigen Grundbesitzer jedes Wahlrechtes, jedes Antheils an der Zusammensetzung der Landesvertretung entbehrte.

<sup>1)</sup> Aus befonderer Gnade war hier die Stadt Breslau noch mit angeschloffen.

## 4 Der schles. Abel vor hundert Jahren im Lichte ber öffentlichen Meinung.

In diese Berhältnisse brachte nun der Eintritt der preußischen Herrschaft eine durchgreisende Aenderung. Noch ehe Schlesien von Desterreich definitiv abgetreten worden, im Herbst 1741, hatte König Friedrich sich für Mittel- und Niederschlesien zu Breslau huldigen lassen und um dieselbe Zeit infolge der seitens des Ausschusses der schlesischen Fürsten und Stände seinen Geldforderungen gegenüber gezeigten geringen Willfährigkeit kurzer Hand erklärt, er gedenke fortan die Bersammlung nicht mehr einzuberusen, ein Akt der Seldstherrlichkeit, der, wie willkürlich er auch erscheinen mochte, doch bei der geschilderten Zusammensetzung jener Körperschaft keinerlei Ausregung unter den Schlesiern hervorrief.

Indem nun hiermit für den hohen Abel die Gelegenheit, sich offiziell im Glanze ihrer Sonderprivilegien zu zeigen wegfiel, begann naturgemäß ber bisherige schroffe Unterschied zwischen hohem und niederm Abel mehr und mehr zu schwinden, und es stellte sich balb heraus, daß die neue Regierung keinerlei Interesse hatte, diesen Brozeß irgendwie zu hindern. Denn die Mitglieder der bisherigen Fürstenkurie, die Lichtenstein, Auersperg, Lobkowit waren boch unter keinen Umständen für Preußen zu gewinnen, und auch von dem Fürstbischof von Breslau, Kardinal Sinzendorf, beffen Sprengel noch bazu weit nach Defterreich hineinragte, und ber sogar seine bebeutenbsten Guter jenseits der preußischen Grenze besaß, war fein voller Anschluß an den neuen Herrscher zu erwarten. Die Einrichtung ber preußischen Berwaltung wirkte nach berselben Richtung hin. Noch vor Ablauf des Rahres 1741 ward die Ernennung von Landräthen für die einzelnen Areise der neuen Provinz angeordnet, die einsach aus den "wohlangeseffenen Ritterbürtigen vom Abel" genommen werden sollten. Es währte nicht lange, so ward die Wahl der Landräthe den adeligen Grundbesitzern des betreffenden Kreises überlassen, wofern nicht, wie das in den einzelnen Theilen Schlesiens z. B. in der Grafschaft Glat und mehrfach in Oberschlesien der Fall war, der Berdacht österreichischer Sympathien eine größere Borsicht zu gebieten schien. Für die Gesammtheit des grundbesitzenden Abels in den einzelnen Kreisen Schlesiens bürgerte sich nun der Ausdruck ein: die Stände des betreffenden Rreifes.

Und wenn nun gleich unter Friedrich bem Großen die ichlesischen Stände als folche nur einmal zusammenberufen worden sind, nämlich bei ber Gründung ber schlesischen Landschaft 1770, auf die wir noch einmal zurückgreifen werben, so genügt boch schon biefer eine Fall zusammengehalten mit ber thatfächlich in Brauch gekommenen Bezeichnung bes grundbesitenden Abels schlechthin burch bas Wort Stänbe, um bas wichtige Resultat zu kennzeichnen, daß jene für die österreichische Beit charafteristische Abstufung des schlesischen Abels in hohen und niederen Abel feit bem Gintritte der preußischen Herrschaft ihre Bebeutung zum größten Theile verliert. Bohl marb ben Berzögen und Standesherrn ber gefellschaftlich höhere Rang nicht bestritten, aber an ben Soheitsrechten, die ihnen in öfterreichischer Zeit zugegestanden refp. gelaffen worden maren, erlitten fie mancherlei Ginbufe. Auch ihnen gegenüber machten sich boch bie Forberungen bes Staates unter der strafferen preußischen Berwaltung schroffer geltend als zu öfterreichischer Zeit und in verdoppeltem Mage, wo von Seiten ber Regierung ber Verbacht öfterreichischer Gesinnung gehegt warb. Jene bem öfterreichischen hohen Abel entstammenben, in Schlesien begüterten Magnaten mieben natürlich Schlesien, seit bie Abtretung bes Lanbes an Preußen erfolgt war, und ihre Herrschaften, ihre Bertreter, ihre gesammte Beamtenschaft murben begreiflicher Weise von der preußischen Regierung als Brutftätten ftaatsfeindlicher Gefinnung beargwöhnt und nicht eben anäbig behandelt.

Doch auch ganz abgesehen von dem Allen würde es König Friedrich sehr fern gelegen zu haben, etwa den Bersuch zu machen, grade die höhere Aristokratie in Schlesien speziell an sich zu ziehen und sich auf diese zu stügen. Wenn er in einem gewissen Widerspruche mit seinen philosophischen Ideen den Abel begünstigte und dessen Borrechte beschützte, so galt diese Borliede eben der breiten Masse der Landedelsleute, in denen er die Pflanzschule seiner Offiziere erblickte. Er hat selbst kein Hehl daraus gemacht, daß er grade in den Traditionen der Abelssamilien eine höhere Gewähr für die Pflege des lebhaften seinen Ehrgefühls erblickte, das er von seinen Offizieren verlangte, als bei "der Rotüre", wie er die höheren bürgerlichen Kreise zu be-

6 Der schles. Abel vor hundert Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung. zeichnen pflegte, und aus diesem Grunde erschwerte er grundsätzlich Bürgerlichen die Erwerbung von Rittergütern 1).

In dem Grundsate, aus den Reihen der Gutsbesiter vorzugsweise die Offiziere hervorgehen zu lassen, lag ein wohlerwogenes System. Die Rantonspflicht füllte bas Beer Friedrichs des Großen vornehmlich aus der ackerbautreibenden Bevölkerung, und wenn nun auch der Gutsbesitzer ein ehemaliger Offizier war, so hatte das wesentliche Vortheile. Die aus dem Kriegerstande jum Pfluge jurudgekehrte Leute, die fast immer eine höhere Geltung in ihren Kreisen zu erlangen vermochten, brachten boch soviel von der gewohnten Disciplin mit heim, um sich einem Offiziere gegenüber leichter in die ihnen zur Pflicht gemachte Abhängigkeit zu finden. Mit einem Solchen verband sie boch ein Gefühl ber Waffengemeinschaft, um nicht zu sagen Rammerabschaft, und in ber Erinnerung baran, bag ihr "gnäbiger Herr" einstmals so gut wie sie selbst sein Leben für ben Ronig in die Schanze geschlagen hatte, lag etwas Ausgleichenbes, bas fie mit manchen Härten ihres Looses versöhnen konnte.

Das ganze System war in den altpreußischen Landen in bewundernswürdiger Weise zur Durchführung gelangt, und der König erwartete
dasselbe auch in seiner neuen schlesischen Provinz dewährt zu sehen.
Die Wehrhaftigkeit erschien ihm als ein wesentliches Attribut für
einen Landedelmann. Als der schlesische Verwaltungsminister für einen
verdienten Gutsbesitzer die Nobilitirung beantragte, verfügte er kurzer
dand: "durch den Degen wird Einer zum Edelmann, sonsten nicht 2)."
Für Schlesien ließ sich jedoch das Ganze nicht so einsach durchführen;
unter dem katholischen Abel des Landes fanden sich doch noch manche
Sympathien sür Desterreich, welche die Geistlichkeit hier und da
wach zu erhalten beslissen war, und im Allgemeinen brachten die
Schlesier auch ganz abgesehen von dem Bekenntniß keinerlei Neigung
für das Wassenhandwerk aus der österreichischen Zeit mit.

Aber ber Ruhm, ber bas Heer bes großen Königs umstrahlte, übte boch schnell seine Wirkung, und bie hervorragende gesellschaftliche

<sup>1)</sup> Preuß, Friedrich b. Gr. III. 133, Reimann, Gesch. bes preuß. Staates VI. 410.

<sup>2)</sup> Agf. Grunhagen, Schlefien unter Friedrich b. Gr. II. 327.

Stellung, welche in dem preußischen Ariegerstaate jeder Offizier beanspruchen durfte, lockte bald auch hier Söhne des einheimischen Abels
unter die Fahnen, auch aus den Reihen der Katholiten und zwar um
so leichter, da in der Zeit der Auftlärung die konfessionellen Gegensäte weniger schwer ins Gewicht sielen. Erfahren wir doch z. B.
daß im Januar 1757 der Informator des kursürstlichen Orphanotrophiums, des sogen. adeligen Stiftes, Kanonikus Gendel 7 Sprossen
schlesischer Abelsfamilien, die eigentlich für den geistlichen Stand destimmt waren, dewog, in dem Berliner Kadettenhause Aufnahme zu
suchen, um als Offiziere in dem kurz vorher entbrannten Kriege mitzukämpsen 1).

Allerdings hat es namentlich aber unter dem katholischen Abel Schlesiens eine ganze Anzahl gegeben, die nach bem Wechsel ber herrschaft einen Berkauf ihrer Güter betrieben, und im Interesse ber preußischen Regierung mußte es nun liegen, an Stelle Jener Angehörige der altpreußischen Geschlechter treten zu sehen, für welche ber Dienst im Heere Familientradition war. Darüber, ob und eventuell in welchem Umfange bem Rönige bie gewohnte Sparsamkeit es zugelaffen hat, berartige Erwerbungen bireft mit Belb zu unterftüten, stehen urkundliche Zeugnisse nicht zu Gebote; daß dieselben gern gesehen wurden, lag auf ber Hand, und daß sie häufig vorgekommen find, bafür legen bie uns erhaltenen Regifter über bie ertheilten Intolatsbewilligungen, beren ja hier jeder Nichtschlesier zur Erwerbung eines Gutes benöthigte, Zeugniß ab. Das vielfache Berkaufsangebot schuf mäkige Breise, und die durchschnittliche gute Ertragsfähigkeit des Bodens ließ auch bei bescheibener Anzahlung Hoffnung auf ein hinreichendes Auskommen.

Da kam die furchtbare siebenjährige Kriegszeit, die kaum eine preußische Provinz so schwer heimsuchte wie grade Schlesien, das Jahre hindurch drei Heere zu erhalten hatte und zwar Heere, die wie das russische und zum Theil doch auch das österreichische mit äußerster Rücksichtslosiakeit verfuhren, und von denen das platte Land noch

<sup>1)</sup> Lehmann, Preuß. u. d. kath. Kirche VII. 698. Der Informator, Kanonitus 311 Ratibor, hieß Gendel nicht Gandel, wie Lehmann schreibt.

ungleich schwerer zu leiden hatte als durchschnittlich die Städte. Als endlich der Friede geschlossen war, sah es auf den Gelessigen des Landes überaus traurig aus. Die Besitzer hatten so gut wie Alles verloren, ihr Vermögen, ihre Vorräthe, ihr Vieh; an vielen Orten lagen die Wirthschaftsgebäude in Asch oder Trümmern; wenn der Acker ihnen geblieben war, so fehlten zur Bestellung die Hände, die Gespanne, die Geräthe. Wovon die Zinsen der Hypotheken bezahlen, die Mittel zu neuen Anschaffungen ausbringen?

Bohl schütten königl. Ebitte bie Besitzer in gewisser Beise und erzwangen ihnen Ausstand seitens ber Gläubiger, aber grabe bieselben Magregeln, welche ben äußersten Zwang von ihnen abwehrten, minderten auch ihren Kredit und machten jede Anleihe kostspielig. Noth ohne Gleichen rettete die schlesischen Gutsbesitzer die Schöpfung ber schlesischen Landschaft 1769/70. Um ben Segen, ben biese grabe in jener Zeit gebracht hat, richtig zu ermessen, muß man sich vergegenwärtigen, daß hier in einem verhältnigmäßig armen und burch einen langen Rrieg aufs Aeußerste erschöpften Staate zu Gunften einer besonders schwer mitgenommenen Proving ein Institut erstand, welches Rahr für Rahr Summen gleichsam aus dem Nichts hervorzauberte, in einer Böhe, die dem Jahresetat ber ganzen Broving nahezu gleichkam (3 Mill. Thir.), in der Gestalt von Werthzeichen, die gleich baarem Gelbe anzunehmen Niemand Bebenken trug, das die durch den Krieg ungemein gesteigerte Schulbenmaffe ber schlesischen Gutsbesitzer requlirte und in wenigen Jahren von 13 Millionen auf 11 Millionen herabsette und nach König Friedrichs eigner Angabe an 400 Abelsfamilien bes Landes vor dem Untergange rettete 1).

In der That begann jest eine gute Zeit für den schlesischen Abel. Die nun folgende, durch den bairischen Erbfolgekrieg nur kurz unterbrochene lange Friedenszeit brachte besonders dem Landbau ein erhöhtes Gedeihen. Und während grade in Schlesien zwar die Textilindustrie einen gewissen Aufschwung nahm, aber sonst, wie man hier behauptete, die immer strenger durchgeführten handels- und steuerpolitischen Grundsätze des Königs den Wohlstand der Städte zurück-

<sup>1)</sup> Bgl. b. Anführungen bei Grunhagen, a. a. D. II. 332 ff.

gehen ließen, entwickelte sich das platte Land in günstiger Weise. Der Werth der Rittergüter, denen das Institut der Landschaft ein neues solides Fundament verliehen hatte, stieg von Jahr zu Jahr, und da nach den bestimmten Zusagen des Königs die Grundsteuer nicht erhöht werden durfte, so schloß jede Mehrung des Ertrags auch thatsächlich eine Minderung der Lasten in sich. Die Register der Inkolate zeigen von 1770 an eine erhebliche Zunahme, ein Beweis, daß die Nachfrage nach schlessischen Gütern stärker ward, ein Umstand, der natürlich auch noch die Preise in die Höhe trieb.

Und wir erhalten ben Einbruck, als habe auch ber König in biesen letten 15 Jahren seiner Regierung den Abel mehr bevorzugt als früher. Gewiß ist, daß er nach dem Hubertsburger Frieden wiederum strenger darauf hält, Bürgerliche nur in feltenen Ausnahmefällen in ben Besitz von Rittergütern gelangen zu laffen. Den schlesischen Minister von Schlabrendorf, den treuen Helfer Friedrichs in den Krieaszeiten, der allerdings auch nach dem Frieden sich des scharfen Zufassens nicht recht entwöhnen konnte, hat anscheinend nur sein früher Tob (Ende 1769) vor der Entlassung geschütt, und er hat geklagt, die "schlesischen Potenten" b. h. doch wohl die Aristokraten hätten ihn um bes Königs Gnabe gebracht 1); an seinem Sturze mit gearbeitet zu haben, wird Carmer, der Schöpfer der schlesischen Landschaft, be-Am 1. Januar 1770 erklärte ber Rönig seinen verschuldigt 2). sammelten Ministern: "meine Herren, ich empfehle Ihnen besonders bie Erhaltung und Unterstützung meines Abels; ich halte viel auf ihn, denn ich brauche ihn für meine Armee und meine Staatsverwaltung. Es ist Ihnen bekannt, wie viel wichtige Männer ich bereits baraus gezogen, und was ich burch sie ausgerichtet habe 3)." Der schlesische Minister von Hoym, ber Nachfolger Schlabrenborfs, war trop aller seiner bürgerfreundlichen Humanität doch selbst im Grunde viel zu sehr im Herzen Aristokrat, um nicht jene Mahnung des Königs zu beherzigen, und thatfächlich lag in dieser Friderizianischen Zeit die Sache fo, daß ber Abel für die Offizierlaufbahn und den Besitz der Rittergüter ein

<sup>1)</sup> A. a. D. 369. 2) Lehmann, a. a. D. VII. 737.

<sup>3)</sup> Preuß, I. 382.

10 Der ichles. Abel vor hundert Jahren im Lichte ber öffentlichen Meinung.

Privileg hatte, so daß der Eintritt von Bürgerlichen nur als befonderer Ausnahmefall angesehen ward und der etwa zum Ankauf eines Rittergutes zugelassene Bürgerliche doch nicht dieselben Ehrenrechte erlangen konnte wie der Landedelmann, namentlich nicht die Standschaft in den Kreistagen und dabei der Abel auch bei Besetzung der höheren richterlichen und Staatsämter bevorzugt wurde.

Außerdem übten nun die Sbelleute, die zum bei Weiten größten Theile die Rittergüter inne hatten, über die Eingeseffenen der letzteren eine weitgehende Herrschaft aus. Die Sinwohner waren zwar nicht direkt leibeigen, aber doch an die Scholle gebunden, unterthänig und Wiensten verpstichtet. Der philosophische König hat sich über das Bedenkliche dieser Berhältnisse nicht getäuscht. Er schrieb damals: "sicherlich ist kein Mensch dazu geboren, der Sklave von Seinesgleichen zu sein." Das menschliche Gefühl empöre sich dagegen, man verzdamme mit Recht solchen Mißbrauch. Aber wenn man meine, ein Fürst brauche nur den Willen zu haben, um diese barbarische Gewohnheit abzuschaffen, so irre man. Thätsächlich sei der Landbau auf die bäuerlichen Dienste angewiesen, und deren Abschaffung würde den Fürsten nöthigen, die Landedelleute für den Ausfall ihrer Einnahmen zu entschädigen!).

Bon biesem Gesichtspunkte aus begnügte er sich in seinen letzen Lebensjahren durch die Anlegung von Urbarien die Dienstverpflichtung der ländlichen Unterthanen so zu regeln, daß die Letzteren dabei noch Beit fänden, ihren eigenen Acker zu bestellen. Aber diese Maßregel begegnete grade bei dem Landvolke heftigem Widerstande; denn wenn sie gleich wesentlich zu Gunsten der ländlichen Unterthanen gemeint war, so trugen diese doch Bedenken, ihre Leistungen für die Herrschaft, die doch immer nur auf dem Herkommen basirten und in ihrem Umsange mindestens als disputabel gelten mochten, nun wenn gleich in einer beschränkteren Ausdehnung als gesetzlich feststehende ewige Last ihren Besitzungen zuschreiben zu lassen.

Wie man nun auch über biese Anschauung urtheilen mag, soviel scheint gewiß, daß die Urbarien, beren Einführung ber König boch

<sup>1)</sup> Bei Grünhagen, a. a. D. II. 558.

burchsetze, insofern sie eine gewisse Summe bäuerlicher Dienste gesetzlich festlegten, ben Ertrag ber Landgüter höher erscheinen ließen und so ben Werth noch steigerten.

Und auch das war von Bedeutung, daß bei der von König Friedrich eingeleiteten Ausarbeitung eines neuen Gesethuches in deutscher Sprache die Wahrung der Abelsvorrechte und der dominirenden Stellung der Kittergutsbesitzer ihren Unterthanen gegenüber als eine Thatsache, an der nicht zu rühren wäre, festgehalten werden mußte.

So hinterließ benn König Friedrich, als er 1786 die Augen schloß, ben Abel speciell auch in Schlesien in einer überaus angesehenen und gesicherten Stellung.

Daß auch Friedrichs Nachfolger die Absicht hegte, dem Abel wirts samen Schutz zu gewähren, dafür konnte schon eine der ersten Berstügungen desselben Zeugniß ablegen, insofern dieselbe festsett, daß die Bearbeitung des neuen Gesethuches den Ständen der einzelnen Provinzen zur Prüsung vorgelegt werden sollte, was ja nur den Zweck haben konnte zu verhüten, daß dem Interesse der abeligen Grundbesitzer durch die neue Gesetzgebung irgend welcher Abbruch geschähe.

Allerdings könnte jene Verfügung den Schein erregen, als habe sie eine gewisse Gelegenheit geboten zu einer Bildung resp. Wiederserweckung von Provinzialständen, gleichsam als einer Etappe auf dem Wege einer konstitutionellen Entwickelung, wenngleich zunächst in aristokratischer Form, entsprechend der Anregung zur Entwickelung der Provinzialstände, welche bereits 1784, also noch zu Friedrichs d. Gr. Zeit, der Minister von Herzberg durch eine an des Königs Geburtsstag in der Berliner Akademie gehaltene Kede gegeben hatte. Aber jener Schein schwindet sofort, wenn wir erfahren, wie jene Kadinetssordre von 1786 zur Aussührung gekommen ist, und daß die Gerichtsböse sich thatsächlich begnügt haben, jene Gutachten über das neue Gesehuch von den Ständen d. h. den abeligen Gutsbesitzern der einzelnen Kreise einzusordern, so daß es zu einer Berusung von Provinzialständen überhaupt nicht gekommen ist.

Und speciell in Schlesien ist, obwohl die Erinnerung, daß grade hier eine Landesvertretung mit bem unbestrittenen Rechte der Steuer-

bewilligung Jahrhunderte lang bestanden hatte, dazu hätte locken können, der Wunsch, Provinzialstände wieder in Thätigkeit treten zu sehen, kaum jemals laut geworden, selbst 1770 nicht, als zu dem bestimmten Zweck der Gründung der schlesischen Landschaft wirklich die Stände noch einmal einberusen worden waren. Ein Wiederausseben der Fürsten und Stände in der ehemaligen Gestalt würde der Abel der Provinz selbst nicht gewünscht haben, und eine Neugestaltung einer Landesvertretung auf breiterer, aber immer noch wesentlich aristostratischer Grundlage zu begehren, würde man auch unter dem Nachsfolger Friedrichs des Großen, wo sich sonst politische Ideen kühner an die Oeffentlichkeit wagten, kaum den Muth gefunden haben.

Denn trop aller Gunft, ber man von oben her fich erfreute, fah sich damals der Abel aller Orten in seiner Stellung als bevorrechteter Stand angegriffen durch ben Zeitgeift, durch die öffentliche Meinung. Den herrschenden Ideen jener Zeit, welche wir als die der Aufklärung zu bezeichnen pflegen, ging wesentlich bas Berständniß bes historisch Gewordenen ab, ihre Art war es, bas Bestehende gang abstraft vor dem Richterstuhle der Vernunft auf seine Berechtigung hin zu prüfen und zu beurtheilen. Gine Anwendung biefes Berfahrens auf ben Abel hatte ja schon König Friedrich in letter Konsequenz zu jenem oben mitgetheilten Ausspruche geführt, daß das menschliche Gefühl fich aufs Meußerste empore bei bem Gebanken, daß Jemand geboren sein könne, der Sklave von Seinesgleichen zu sein. So hatte Friedrich 1777 geurtheilt, also lange bevor die französische Revolution die Gleichheit als eins ber unveräußerlichen Menschenrechte proklamit und Schiller als einen der obersten Grundsätze, welche dem Leben Werth verliehen, hingestellt hatte:

> Der Mensch ift frei geschaffen, ift frei, Und wäre er in Ketten geboren.

Damals im letzten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts lebte genug von den revolutionären Ideen in den Geistern, um den Geburtssadel als eine Abnormität anzusehen, als etwas im Prinzipe zu Verwersendes.

Es war nun nicht schwer, bas Verhältniß eines abligen Gutsbesitzers zu seinen Unterthanen mit abschreckenben Farben zu schilbern; und grade Schlesien bot besondere Gelegenheit dazu. Einmal wird es kaum in Abrede zu stellen sein, daß auch in dem deutschen Theile von Schlesien das Gesinde schlechter gehalten und verpstegt ward, als weiter im Besten'), aber noch unvergleichlich schlimmer war das, was sich aus gewissen, entlegenen Binkeln Oberschlesiens berichten ließ. Hier gab es eben doch noch Oörser, wo der ganz polnische Bauer thatsächlich mit dem Bieh und gleich dem Bieh lebte und dann wohl auch an manchen Orten nicht viel besser als dieses behandelt werden mochte. Die gesammte auf Hebung des Landvolks gerichtete Gesetzebung Friedrichs blied wirkungslos für Leute, die noch auf einer zu tiesen Kulturstuse standen, um eine Besserung des bisherigen Zustandes, bei dem der Gutsherr für den von ihm vollständig abhängigen Unterthan im Grunde zu sorgen hatte, durch die llebernahme eines gewissen Maßes von eigner Verantwortlichkeit für die Existenz erkausen zu wollen.

1791 brachte ber in Zürich erscheinende "deutsche Zuschauer<sup>2</sup>)" einen Artikel, der derartige Zustände mit schreiender Unbilligkeit zur Signatur der schlesischen Berhältnisse stempelte und den schlesischen Abel in Pausch und Bogen verurtheilend demselben nachsagte, er trage "durch Stolz, Härte und Geiz außerordentlich viel dazu bei, daß das herrliche Land in seinem Wohlstande sichtbar zurücksomme." Er schildert die Behandlung der ländlichen Unterthanen als barbarisch (Anwendung des polnischen Bockes 2c.) und wirft dem Abel vor, derselbe habe, um seinen "lächerlichen und geschmacklosen Auswand" befriedigen zu können, sich nicht gescheut, bei der Theuerung von 1790 ben schlimmsten Kornwucher zu treiben u. dergl.

Auf biefe Beschulbigungen antwortet in ber (Biefterschen) Berliner neuen Monatschrift") ein schlesischer Ebelmann, Graf Karl von Buckler.

<sup>1)</sup> Ein von der Landespolizeibehörde gefertigter Küchenzettel für das unterthänige Gesinde bestimmte, daß jeder Knecht oder jede Magd jährlich 4 Pfund Fleisch bestommen solle, und das Brot war auch sehr sparsam zugemessen. Aus den Papieren des Ministers von Schön I. 23. Gegenüber so bestimmten Angaben wird man die Zweisel an der Glaubwürdigkeit der Schönschen Ankührungen über Schlesien, zu deren Charakteristik unten noch ein Beispiel angesührt werden soll, in diesem einzelnen ihweigen lassen können.

<sup>2) 1791</sup> Heft 16 von S. 33 an. 8) 1791 II. 6 ff.

14 Der foles. Abel vor hundert Jahren im Lichte ber öffentlichen Meinung.

Auch er wünsche, daß man den Abel immer mehr aufkläre über die Burbe ber Menschheit, die gleich groß sei unter dem Throne des Fürsten wie in der Sutte des Bettlers und unablässig ihm lehre, wie Stolz und hartherzigkeit ben Menschen herabwürdige, Menschlichkeit allein ihn liebenswerth mache, erworbene Renntnisse ihm einen Werth verschaffen, den seine Geburt ihm nicht zu geben vermöge. Er preise die weisen Lehrer der Menschheit, unter denen er "mit landschaftlichem Stolze" Garve hervorhebe; aber er finde es unerträglich, wenn ein anonymer gewöhnlicher Bielschreiber fich herausnehme, einen ganzen Stand insgesammt zu verbammen, ba es boch fo viele Landebelleute gebe, die mahre Bater ihrer Unterthanen seien, für beren physisches und moralisches Wohl unermüblich forgten, ihnen Rathgeber in ber Noth und gutige Trofter im Unglud feien. Wer wie ber Berfaffer jenes Artitels folche Buftanbe, wie berfelbe fie schilbere, als Regel hinstelle, ber scheine von ber ganzen Gesetzgebung Friedrichs bes Großen Nichts zu kennen, nicht zu wissen, daß die Befriedigung eines Hangs zur Grausamkeit ben ländlichen Unterthanen gegenüber ben Gutsbesitzer empfindlichen Strafen aussetze. Renne doch der Berfasser (Graf Buckler), obwohl in Oberschlesien erzogen und bort mit Gütern angeseffen, ben polnischen Bock nicht einmal bem Namen nach. Friedrich der Große sei unablässig bemüht gewesen, den letten Reft von Einrichtungen, welche nach Leibeigenschaft schmeckten, auszurotten und zwar im eigensten Interesse ber Gutsbesitzer, die aufs Bochste zu beklagen seien, wenn sie, wie das in den ganz polnischen Theilen Oberschlesiens leider wohl vorkomme, Unterthanen hätten, die auf zu niederer Kulturftufe ständen, um wirkliches Eigenthum zu besitzen, von bem sie keinen anderen Gebrauch machen würden, als daffelbe in Branntwein umzuseten. Allerbings sei Friedrich unähnlich bem von jenem Artifelichreiber über die Gebühr erhobenen Joseph II. vorsichtig ju Berte gegangen unter Achtung vertragsmäßiger Rechte. Eine im Geiste der französischen Revolution vorgenommene Aufhebung der bäuerlichen Dienste würde schwerlich ganz im Interesse ber Unterthanen gelegen haben, denen bei geordneten Berhältnissen das vertragsmäßige Entgelt ihrer Leiftungen wie 3. B. beim Dreschen materielle Bortheile gewähre, beren Wegfall schwer empfunden werden würde.

Bir mögen uns mit biesen Mittheilungen aus ber mit Geschick und Berftandniß abgefaßten Schrift begnügen. Wie wir wahrnehmen, handelt es fich bei diefer Polemit weniger um die Standesvorrechte bes Abels als um die Rechte der Gutsherren gegenüber ihren Unterthanen, wobei allerdings ja ber Abel in erster Linie interessirt und betheiligt war. Es ist nun nicht zu leugnen, daß grade nach biefer Seite hin eine ben Ansprüchen ber Landebelleute burchaus feindliche Besinnung in weiten Rreisen damals verbreitet gewesen mar und genährt durch die Ereignisse in Frankreich auch unter dem Landvolke vielfach Boben gegriffen hatte. Die machsende Gährung und Aufregung hat sogar zu Tumulten und Widersetlichkeiten an vielen Orten geführt, vornehmlich im Jahre 1793, wo neben ben Weberunruhen in ber Landshuter Gegend und dem Handwerkeraufstande zu Breslau auch in zahlreichen Dörfern im eigentlichen Berzen Schlesiens Unruhen ausgebrochen sind, bei benen ber Geist ber Widersetlichkeit einer Epidemie gleich von Dorf ju Dorf fich fortpflanzte, fo bag bie Bewegung schließlich durch die gewaffnete Macht niedergehalten werden Allerdings ift es zu wirklichem Blutvergießen kaum irgendwo gekommen, einige strenge Bestrafungen haben die Tumulte gestillt.

Wenn wir nun aber grabe diese Ausstände und zwar an der Hand der Akten ') etwas näher ansehen, so ersahren wir zwar wohl von einigen vereinzelten Ausruhrzetteln mit der Aussorderung, alle Edelleute als Bedrücker und Schinder umzubringen, doch blieben das nur eben wirkungslose Aeußerungen einzelner exaltirter Köpse, wir können sonst nicht einmal von einer planmäßigen Agitation etwa gegen die gutsherrlichen Dienste sprechen, sondern wir nehmen wahr, daß bei allen diesen Tumulten es sich um sehr verschieden geartete Streitsfälle handelt, wie sie eigentlich zu allen Zeiten zwischen Herrschaft und Unterthanen vorkommen konnten, bei denen damals aber eben insolge der allgemeinen Gährung die Landbewohner trozig und zuweilen drohend ihr vermeintliches Recht geltend machten. Zu Zusammenrottungen auf Grund eines allgemeinen Programms kam es erst im Sommer 1794, wo von einem niederschlessischen Dorfe der Freisen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1893 Nr. 373, 376, 379.

16 Der schles. Abel vor hundert Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung.

städter Gegend plötlich die Losung ausgegeben ward, das mit dem 1. Juli d. J. in Kraft getretene neue Gesetzbuch, das allgemeine Landrecht, habe die Befreiung von den gutsherrlichen Lasten und Diensten proklamirt, eine willkommene Kunde, welche schnell Verbreitung fand. Natürlich handelte es sich dei dem Ganzen nicht etwa um das Mißverständniß einer Stelle des Gesetzbuches, sondern um ein bloßes Hörensagen. Die Urheber der Bewegung hatten das neue Gesetzbuch niemals auch nur in der Hand gehabt, wohl aber mußten sie ihre Thorheit schwer büßen.

Das Interessanteste ist ein Brief bes Ministers Carmer, ber bestanntlich mit Suarez ben Ruhm ber Schöpfung bes neuen Gesetzbuches theilt, in dieser Angelegenheit. Derselbe äußert sich dahin, daß unter den Beschwerden der Bauern gegen ihre Herrschaften sich manche fänden, die wohl näher geprüft zu werden verdienten, und daß, wie thöricht auch die Boraussetzung der Bauern sei, als habe sie das neue Gesetzuch von ihrer Pflicht gegen die Gutsherrn lossprechen können, es doch nicht geleugnet werden könne, daß dasselbe Manches zu ihren Gunsten enthalte und der vielsach gegen sie geübten Willfür hoffentlich Schranken zu setzen verwögen werde.

Wenn unter dem Landvolke die von der Zeitströmung begünftigte Gegnerschaft sich vornehmlich gegen die Borrechte der Gutsbesitzer wandte, so traf in den höheren Schichten eine nicht minder heftige Feindschaft die gesellschaftliche Bevorzugung des Abels überhaupt.

Diese Feinbschaft war unzweifelhaft vorhanden; ein recht beredtes Zeugniß dafür liefert die Thatsache, daß 1793 sich die Regierung zu einem besonderen Stifte veranlaßt sah, das mit schweren Strafen die eingerissene Sitte bedrohte, in die Bücher der damals erst recht in Schwung gekommenen Leihbibliotheken an den Rand die "beißendsten Anmerkungen" gegen den Abel hineinzuschreiben und so "gegen diesen Stand Misvergnügen und Erbitterung zu erregen")."

Man klagte die Regierung gradezu an, sie schädige das Staatsinteresse dadurch, daß sie bei Besetzung wichtiger Staatsämter einen Ebelmann einfach um seiner adeligen Geburt willen einem verdienteren und

<sup>1)</sup> Korn, Eb. Sammlung, neue Folge IV. 242.

befähigteren Bürgerlichen vorzöge. 1795 schrieb der Ariegsrath Zerboni zu Petrikau an seinen höchsten Borgesetzen, den schlesischen Minister Grasen Hohm u. A.: "der Mann von Kenntnissen ohne Ahnen, der denkende Kopf ohne gesellige Abgeschliffenheit hat für Sie keinen Werth. Ihre duntscheckigten, ignorirenden Herrchen von Ahnen und Ton drängen Beyde nicht nur aus Ihren Gesellschaften, sondern was debeutender ist, aus öffentlichen Posten, die keine Ahnen, aber Kenntnisse und Rechtschaffenheit verlangen. Sie haben das Borurtheil der Geburt, das man sonst ertrug, zu einer Zeit, wo man so dreist jedem grauen Wahne in die Augen leuchtet, durch die kleinlichen strengen Grenzlinien, die Sie in Ihren Cirkeln ziehn, unausstehlich und sich dem gebildeten Bürgerstande unerträglich gemacht 1)."

Für die insolente Strafpredigt, zu der hier ein Beamter seinem Chef gegenüber die Gelegenheit vom Zaune brach, hatte Zerboni auf der Festung zu büßen, aber der bald an die Oeffentlichkeit gelangte Brief hat denselben in weiten Kreisen populär gemacht.

Jene gerügte Begünstigung schien Graf Pückler im Prinzipe in Abrede stellen zu wollen, wenn er in dem angezogenen Aufsatze aussührte, es sei eine der gesegneten Folgen wahrer Aufklärung, daß sie "dem Menschen wenigstens in der allgemeinen Achtung immer die Stuse anweise, die ihm gebühre, ohne die mindeste Hinsicht auf den zufälligen Umstand seiner Geburt." "Denken Sie sich," schreibt er, "den Mann von noch so hoher Geburt, den niedrige Handlungen entehren, wird diese Geburt ihn vor allgemeiner Berachtung schützen? Wird sie ihn schützen, daß diese Berachtung nicht laut werde? Nein! Dies könnte ich vielleicht durch Beispiele erweisen. Und so muß es auch sein!"

Und mit diesem Vertheidiger des Adels traf ein aus den Reihen ber schlesischen Seelleute hervorgegangener Gegner desselben wenigstens insoweit zusammen, daß auch nach des Letteren Meinung die bloße abelige Geburt kaum Jemandem reelle Vortheile zu bringen vermöge.

Wir denken hier an den Grafen Konrad von Burghaus, beffen "Briefe an einen kurländischen Sbelmann", im Auslande gedruckt 1795

<sup>1)</sup> Aftenstücke jur Beurtheilung ber Staatsverbrechen bes subpreuß. R. R. Rerboni 1800. S. 3.

Beitschrift b. Bereins fur Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX.

18 Der foles. Abel vor hundert Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung.

an die Oeffentlichkeit traten 1). Burghaus sprach es als seine Ueberzeugung aus, daß insofern bei dem Geburtsadel Ehren. Titel und Zeichen ber Anerkennung, welche ihrer Ratur nach nur als von dem Einzelnen felbst verbient einen Werth hatten, als vererbbar angesehn würden, dies unmöglich von der unbefangen urtheilenden Bernunft in Schutz genommen werden fonne. Aber ber Abel bringe, wofern er nicht mit vererbtem Reichthum gepaart sei, seinen Gliedern auch thatsächlich nur Unsegen, da die bloße abelige Geburt in seiner Zeit nicht mehr Werth habe als eine frangofische Assignate und ein armer Ebelmann, wenn er sich nicht mit ben vorurtheilsvollen Anschauungen seiner Kafte in feindlichen Widerspruch setzen wolle, statt volle Freiheit zu haben, sich auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Beise seine Stellung im Leben und seinen Unterhalt zu suchen, auf gewisse bestimmte Wege sich beschränkt fahe, auf beren jedem sich die Armuth als schlimmstes Hinderniß zeige. Wohl bote sich ihm eine Offizierstelle, aber ba er von seiner Gage nicht eristiren könne, fabe er fich aufs Schuldenmachen angewiesen, wenn er ftanbesgemäß leben und sich von seinen Kameraben nicht zurückgesetzt und verachtet sehen wollte, ganz abgesehen davon, daß die Strapazen eines Feldzugs oder auch nur einer militärischen Uebung ihn jeden Augenblick gum Invaliden machen könnten. Um in ben Staatsbienst eintreten zu können, bedürfe es einer akademischen Bilbung, deren Rosten für den unbemittelten Abeligen kaum zu erschwingen seien, und namentlich sei die Laufbahn eines Juristen, in der, wie rühmend hervorgehoben werden

<sup>1)</sup> Briefe eines schles. Grasen an einen kurländischen Ebelmann ed. Dr. H. Wilrher Altona 1795. Der schon erwähnte nachmalige Minister von Schön führt in seinen Auszeichnungen (Studienreisen eines jungen Staatswirths am Schlusse des vorigen Jahrhunderts. Beiträge und Nachträge zu den Papieren von Schöns S. 273) diese Schrift in der Weise an, daß er berichtet, ein gewisser von Burghaus habe "ein Pasquill auf Hohm geschrieben." Da nun in Wahrheit die B. Ichen Briefe nicht ein Wort des Tadels gegen Hohm oder des Spottes über denselben enthalten, wohl aber auf S. 17 ein ganz uneingeschränktes Lob jenes Ministers, so erscheint jene Stelle als ein recht charakteristischen. Beweis für die Leichtsertigkeit Schöns im Ausnehmen seiner Nachrichten. Er hört, daß die Aussehn erregenden Briefe Lis einen oppositionellen Charakter tragen, und so setzt er, der natürlich das Blicklein nie in Händen gehabt, wohl aber gegen Hohm persönlich eingenommen ist, unbedenklich voraus, die Schrift werde wohl ein Pasquill gegen Hohm enthalten haben.

müsse, in Preußen wenigstens die Fähigkeit allein den Ausschlag gebe, eine sehr schwierige. Uebrigens wendeten sich die Seelleute auch lieber ber Berwaltung zu, in der ja auch ein bemittelter Seelmann wohl sein Fortkommen zu sinden vermöge, während ein Armer dieses Standes, der sich nicht frei in der vornehmen Gesellschaft zu bewegen vermöge, selbst einem Bürgerlichen nachstehen werde, dem seine Mittel gestatteten, an den kostspieligen Vergnügungen der Geselligkeit sich zu betheiligen. Als Landwirth seinen Unterhalt zu sinden, werde ein armer Seelmann von vorn herein aufgeben in einer Zeit, wo die Preise der Güter so hoch gestiegen seien, daß ihr Werth mehr idealisch als reell sei.

Sei es unter folden Umftanden nicht zu beklagen, bag bie Standesvorurtheile einem Ebelmanne nicht gestatten wollten, etwa als Raufmann sein Brot burch redliche Arbeit zu verdienen? Wolle man nun einmal die unbillige und vernunftwidrige Einrichtung der Majorate und Fibeikommiffe, welche ben Reichthum eines Familiengliebes auf bas Unglück ber Uebrigen gründe, festhalten, fo möge man auch ben enterbten jüngeren Söhnen die freie Wahl ihres Berufes ebenso wenig verschränken, wie das in England geschehe, wo der Bruder des Ministers Lord Oxford Faktor in Aleppo und der des Lord Townsend Raufmann in einer kleineren Provinzialstadt gewesen sei, ohne baß irgend' Semand baran Anftoß genommen habe, mahrend man bei uns es noch eher erträglich finde, wenn Jemand als Krippenreiter fein Leben frifte, von Ebelhof zu Ebelhof manbernd, Berpflegung auf einige Tage und am Schlusse ein Biaticum heischend. es glauben, daß man biefe Art feinen Unterhalt zu suchen für einen Abeligen minder entehrend halte, als wenn er ein ehrliches bürgerliches Gewerbe treibe?

Die Bürzersche Ausgabe bieser Briese enthält bann noch ben Abbruck einer ins Jahr 1793 zurückreichenden Korrespondenz von Graf Burghaus mit der schlesischen Gensurbehörde, und der Bries, durch welchen der eigentliche Censor, der uns als Verfasser einer mit Geist und Leben geschriebenen Geschichte Schlesiens wohlbekannte Regierungsrath von Klöber, das Imprimatur definitiv versagt, ist zu charakteristisch, um hier nicht ganz eingereiht zu werden. Derselbe lautet: "Eben so stark als ber Naturtrieb ber Erhaltung und Verlängerung unserer persönlichen Existenz ist bei Eltern bas Interesse und die Sorgfalt für die Erhaltung, für das Glück und die Ehre ihrer Kinder; sie sinden darin eine Art von Fortsetzung ihres Daseins nach dem Tode und haben im Alter gemeiniglich keine wichtigere Angelegenheit, keinen andern Bunsch als für die Descendenz ihres Namens und deren Flor.

Moses wußte keinen anziehendern Lohn für Menschen auszudrücken, als indem er Gott auf Sinai sagen läßt: benen, die mich lieben und meine Gebote halten, will ich wohlthun bis in das tausenbste Glieb.

Die Götter dieser Erde glaubten diese Belohnungsart nachzuahmen, indem sie Männer von Verdienste und Thaten mit Vorzügen belegten, die sich auf ihre Descendenten bis ins tausendste Glied erstrecken sollen. Von dieser Art ist dann der Erdadel, die erdliche Würden 2c., als welche den Descendenten des Geadelten gewisse Vorzüge und Aptitüden zu Ehrenstellen geben, wenn sie auch gleich nicht persönliche Verdienste haben. Der Adel giebt also einen vorzüglichen Anspruch auf Ehrenstellen am Hose, in der Armee, in der Regierung und Staatsverswaltung, in den Stistern 2c. überhaupt zu dem sogenannten Herrenstand; die damit durch Convention oder Vorurtheil verdundenen Einschränkungen in Ansehung der Heirathen, Gewerbe, Duelle 2c. sollen dazu dienen zu verhüten, daß der Edelmann sich keiner seiner höhern Bestimmung, dem Herrenstande nicht angemessenen Lebensart und Handlung widme.

In monarchischen und aristokratischen Staaten wird auf diese höhere Bestimmung des Geburtsadels Rücksicht genommen, und es müssen merkliche individuelle Hindernisse vorhanden sein, wenn ein Ebelmann von sogenanntem alten Hause auch ohne Vermögen und ohne vorzügliche persönliche Verdienste und Talente nicht auf einer dieser Carrieren sein Fortkommen sinden sollte. Der Name, der Esprit de Corps, Fürsprache, Empsehlungen, Familien-Verdindungen 2c. alles trägt dazu bei, ihn dem Regenten, den Chefs der Dikasterien, den Müttern und Töchtern reicher Häuser zu empsehlen.

Daburch hat bann die adelige Descendenz eine Art von Ansehen erlangt, bas den ungebildeten Ebelmann leicht verleiten kann, seine Geburt für ein Berdienst zu halten. Indessen ist die Meinung von ber höhern Bestimmung und Anwendung des Erbadels in dem System ber monarchischen, besonders heutigen militärischen Regierungsformen verwebt und fast wesentlich, und kann daher die hiesige Censur sich nicht erlauben, das Imprimatur auf eine Schrift zu setzen, die diese Meinung als ein unvernünftiges und schädliches Vorurtheil vorstellt und tadelt."

Breslau, ben 23. September 1793.

v. Klöber.

Wie wenig nun auch ber Inhalt dieses Briefes nach bem Geschmacke eines wirklichen Aristokraten sein wird, und obwohl Alöbers Anführungen in der That die Möglichkeit nicht ausschließen, daß bei Besetung von Aemtern ein minder befähigter Ebelmann einem befähigteren Bürgerlichen vorgezogen wird, so erscheint doch das Schlußargument, daß die Institution des Erbadels zu sehr mit den Traditionen der preuß. Monarchie verwebt sei, als daß die Censur den Druck einer Schrift zulassen könne, welche diese Institution als vernunftwidrig darstelle, vollkommen verständlich.

Etwas eingehender äußert sich über die ganze Frage ber unbekannt gebliebene Berfaffer eines Auffates "über ben Ruten bes erblichen Abels" in Streits schlesischer Monatschrift 17921). Derselbe führt aus: wie es in allen Rreisen ber menschlichen Gesellschaft Bersonen giebt, die einen erhöhten Ginfluß auf ihre Umgebung ausüben, fo giebt es auch in ben Staaten eine bem Oberhaupte näherstehende Befellichaftstlaffe, die den Staat mit regieren hilft und fich vor ben tiefer Stehenden durch mannigfache Vorzüge, vornehmlich ausgebilbeteren Berstand, feineren Geschmack, patriotischen Gemeingeist auszeichnet, turzum eine vornehme Gesellschaft. Daß in dieser wiederum die Rinder forfältiger bazu erzogen werben, in ben Befit berfelben Gigenschaften zu kommen, versteht sich von selbst. Es liegt nun die Thatsache vor, daß diesen Bornehmen der Mehrzahl nach die erhöhte Stellung als ein sich vererbender Borzug verliehen worden ist. Und was man auch aus Bernunftgründen hiergegen einwenden fann, fo läßt fich boch auch geltend machen, daß sowie die Erblichkeit ber Kronen die Rube ber Staaten sichert, so auch die in den die Throne umgebenden Rreisen herrschende Erblichkeit zur Erhaltung eines gewissen Sinnes für bie

<sup>1)</sup> I. 55.

Bflichten gegen ben Staat, von Patriotismus und Tapferfeit viel beiträgt und babei eine heilfame Umzäumung, eine Schuswehr gegen ben grenzenlosen Ehrgeiz der Menschen bildet. Aber bei der Unvollkommenheit der Menschen wird die ganze Institution nur dann segensreich wirken können, wenn der Fürst unablässig darüber wacht, daß nicht Unwürdige biefer erblichen Borzüge theilhaftig erscheinen. Solche muffen ausgeschlossen und bafür befähigte und verdiente Bürgerliche in die Abelskreise gezogen werden. Wo der Fürst diese Pflicht verfäumt und ber Abel in Müßigang und Berschwendung entartet, ba tann, wie es jüngst in Frankreich geschehen, demselben Abel bas allgemeine Menschenrecht entgegengehalten und all sein Vorrecht über ben Haufen gefturzt werden, mahrend "wo ber Abel burch Tugenb und Berdienst sich auszeichnet, er eine mahre Stüte und Zierbe bes Staates, eine Pflanzschule edler Gemüther ift und ber bochfte Lohn bes Berbienstes, weit über alle vergänglichen Belohnungen an Geld und Gut erhaben."

Wir mögen hier noch ein Urtheil bes schlesischen, aber weit über die Grenzen seines Heimathlandes berühmten Philosophen Garve anführen, ben ja, wie oben berichtet ward, ein Aristokrat, jener Graf Bückler "mit lanbschaftlichen Stolze" als "einen ber weisen Lehrer ber Menschheit" bezeichnet. Dieser äußert sich in einem sehr allgemein gehaltenen Artikel ber schlesischen Provinzialblätter 1797') auch zur Abelsfrage fo, daß er ausführt, wie bei ben Boltern bes Alterthums die Achtung vor einer vornehmen Geburt tief gewurzelt erscheine, und wie im Mittelalter die Standesunterschiede so einschneibend sich gezeigt, baß in der That der Bauer und der Bürger den Abeligen kaum als ihresgleichen hatten ansehen konnen. Das habe sich aber im Laufe ber Beit wesentlich geanbert, und gegenwärtig machen ber geftiegene Bohlftand auch bes Mittelftandes, sowie beffen beffere Erziehung und Intelligenz es erklärlich, wenn berfelbe die Berechtigung "einer Ungleichheit unter den Menschen, welche bloß von der Geburt und der Abftammung herrühren foll", nicht mehr anzuerkennen geneigt fei. Barve faßt hier fein abichließendes Urtheil folgenbermaßen zusammen:

<sup>1)</sup> **B**b. 26 von S. 522 an.

"Die vernünftigen Leute aus beiben Ständen können jest nicht mehr umhin anzuerkennen, daß zwar vielleicht der Unterschied erblicher Rechte zwischen dem Abel und Unadel zur Ruhe der Staaten, zur Aufrechterhaltung der nionarchischen Bersassung und überhaupt zur bürgerlichen Ordnung nothwendig sein kann; und daß er ganz gewiß von allen guten Bürgern respektiret werden muß, so lange die Gesetze des Staates jene Borrechte schüßen, daß aber zwischen einem vernünftigen und tugendhaften Bürgerlichen und zwischen einem aufgeklärten und tugendhaften Abeligen kein Unterschied vorhanden sei, und daß von diesen Siner den Andern im eigentlichen Berstande als seines gleichen ansehen müsse. Und ich gestehe es, der Wahrheit und Evidenz dieser Grundsätze hat auch mein Berstand sich nicht entziehen können."

Wir ersehen nicht ohne Interesse aus dieser Darlegung, daß selbst ein so gemäßigter Mann wie Garve, der von sich selbst ausspricht, bei ihm habe die französische Revolution "weit entsernt die Neuerungssucht anzusachen, vielmehr auch die Begierde nach nüglichen Resormen gemäßigt"), und von seinen Freunden gradezu aristokratischer Neigungen beschuldigt ward<sup>2</sup>), augenscheinlich es noch dahingestellt läßt, ob die Erhaltung der Abelsvorrechte auch nur vom Gesichtspunkte der Staatsraison aus als gerechtsertigt anzuerkennen sei.

Als das Beste und Scharssinnigste, was damals zu Gunsten des Abels gesagt ober geschrieben worden ist, wird man vielleicht eine Aussührung des bekannten Friedrich Gent, (eines Schlesiers, geboren 1764 zu Breslau) ansehen dürfen, enthalten in einem Leitartikel des von ihm zu Berlin herausgegebenen "historischen Journals" Januar 1800 "über die politische Gleichheit." Dieser in eminent konservativem Sinne geschriebene Aufsatz beginnt auf die Berechtigung des Erdadels kommend mit einer historischen Argumentation in folgender Form:

"Die sämmtlichen europäischen Staatsverfassungen wurden von triegerischen Nationen gestiftet, deren Anführer die Eroberungen wie gemeinschaftliche Unternehmungen und das Resultat der Eroberungen wie ein gemeinschaftliches Gut betrachteten. Die Fürsten waren das mals Nichts als die Ersten unter Ihresgleichen; die Großen hatten

<sup>1)</sup> A. a. D. 510.

<sup>2)</sup> Schon (Studienreisen eines jungen Staatsm.) S. 302.

ihren Theil nicht nur an ber Beutc, sondern auch an der Regierung. Die Staaten, welche diese Eroberer bildeten, und aus denen nach und nach die heutigen Monarchien hervorgegangen sind, waren Aristokratien im strengsten Sinne des Wortes. Es war nicht die Gnade der obersten Regenten, es war das Recht ihrer Waffenbrüder, was diesen ihre Macht, ihren Einfluß und ihre Prärogative verlieh."

Allmählich, führt der Verfasser aus, sei es nun den Fürsten gelungen, ihre Macht zu erhöhen, den sie umgebenden Großen den Antheil an der Souveränetät zu entwinden, sie zu einem Stande herabzudrücken. Die jezigen Abelsvorrechte seien nur noch "die lezten Ueberreste eines ehemals unermeßlichen Erbtheils, die Trümmer seiner zerstörten Größe." Auch diese abzuschaffen, müßte als eine schreiende Ungerechtigkeit angesehen werden und ließe sich dabei auch vom Standpunkte der politischen Zweckmäßigkeit keineswegs rechtsertigen. Um dies einzusehen, dürse man sich nur einen Augenblick den Zustand eines Staates vorstellen, in dem die Aristokratie der Geburt, oder wie der Verfasser es ausdrückt, die Ungleichheit des Kanges auf immer ein Ende genommen hätte.

"Die Ungleichheit des Reichthums und die der Geistesträfte würden also die Herrschaft unter sich theilen. Sie sind beide wesentlich, nothwendig, die Quelle der größten Güter. Aber von keinem Gegengewicht geschwächt würde ihr Druck oft ebenso schwer und ungleich empfindlicher als der Druck des Ranges sein.

Wenn ber Reichthum allein den Weg zur Macht bahnen soll, so ist es um Bürde, Shrgefühl und Sittlichkeit unter den Menschen geschehen. Wenn Verstand der einzige Titel zum öffentlichen Einfluß wird, so ist die Herrschaft die Beute des verwegensten Sophisten. Denn nicht die Größe, nur allein die Gewandtheit des Geistes, die Schlauigkeit, nicht der Tiefsinn, besiegt die Welt.

Die Borzüge des Ranges und der Geburt bringen eine glückliche Temparatur in die Ithrannische Allein-Gewalt des Geldes und der Talente. Sie befördern das heilsame Gleichgewicht, ohne welches die rechtlichen Ungleichheiten der Gesellschaft nur zu leicht in unrechtliche übergehen. Sie sehen den Begierden Schranken, sie hemmen den Ungestüm einer rohen die Welt verachtenden Kraft, sie mildern den

gerechten Ehrgeiz und schlagen den thörichten darnieder; sie bringen eine ruhige Haltung, die Basis der wahren Verseinerung, der zartern Sittlichkeit und des Geschmacks in den ganzen Gang des bürgerlichen und öffentlichen Lebens; mit ihnen geht mehr als die Hälfte aller schönen Formen des gesellschaftlichen Lebens verloren."

Bon diesem Bürgerlichen, ben wir hier für die Rechte bes Abels Argumente geltend machen sehen, die noch heut der Beherzigung werth erscheinen können, hebt sich scharf die nicht geringe Bahl von Abeligen ab, welche in jener Zeit sich eifrig bemüht zeigen, ihren Zeitgenoffen teinen Zweifel an ihrer völligen Freiheit von Standesvorurtheilen zu Wir mögen da hervorheben jenen bereits erwähnten Theodor von Schön, ben nachmaligen Minister, ber im letten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts Schlesien bereifte und in seinen Aufzeichnungen 3. B. ausspricht, Garve habe im Rufe gestanden, "auf den Umgang mit vornehmen Böbel Werth zu legen 1)" und ebenso als Beweis für bie in Schlefien noch herrschende "Unkultur" mit verschiedenen Interjektionen allerlei groteske Rüge von Abelstolz, die man ihm zugetragen hat, wiedergiebt 2), oder hans von Belb (ein Schlesier, geboren 1764 gu Auras), der sogar an höchst ungeeigneter Stelle in seiner Bertheidigungsschrift bei einem großen Prefprozesse ben Minister von Hoym wegen seiner sozialen Begünstigung ber Abeligen lächerlich zu machen sucht 3).

Man wird schwerlich sehlgehen, wenn man solchen eingerissenen Absall in den Reihen des Abels selbst als das Symptom eines gewissen Mangels an Bertrauen in die Gerechtigkeit seiner Sache ansieht und daraus zu nicht geringem Theil die Schwächlichkeit der Abwehr gegenüber dem Ansturm der öffentlichen Meinung erklärt. Die letztere hat in der That damals mit seltener Einmüthigkeit den Abel im Grunde als einen Anachronismus, als eine geistig überwundene und nur zu Unrecht noch weiter bestehende Institution angesehn und selbst von dem Landesherrn Friedrich Wilhelm III. bei seiner etwas nüchternen Denkart und seinem Bestreben, vor Allem strenge Gerechtigs

<sup>1)</sup> Studienreisen S. 302. 2) Ebendas. 270, 271.

<sup>3)</sup> Berl. Geh. Staatsarch. R. 7. C. 17 f. 57. Berfe H.'s von gleicher Tenbeng finben fich angeführt in bem unten abgebruckten Auffatze über Zerboni.

26 Der schles. Abel vor hundert Jahren im Lichte ber öffentlichen Meinung. feit zu üben, schien kaum eine besondere Bevorzugung eines einzelnen Standes erwartet werden zu können.

Und boch hat all bas Drängen ber Zeitströmung in letter Konfequenz nicht zu einer revolutionären Negation bes Abels als solchen, sondern nur zu jener resormatorischen Gesetzgebung geführt, welche an die Namen zweier Aristokraten Stein und Hardenberg anknüpfend die Reste des Feudalismus entsernt und neuem freieren Leben den Weg gebahnt hat.

# Die Feststellung der tatholischen Pfarrsprengel Breslaus.

Bon Dr. Jungnit.

I.

Im Bereiche bes heutigen Archipresbyterats Breslau bestanden vor der Kirchentrennung folgende Pfarreien: die Dompfarrei, in der eigentlichen Stadt die Pfarreien zu St. Maria Magdalena, St. Elisabeth und zum heiligen Geiste, auf der Sandinsel zu St. Maria, in den Borstädten zu St. Nikolaus, St. Mauritius und St. Michael und Allerheiligen auf dem Elbing.

Die Seelsorge in der Dompfarrrei (Dominsel und Hinterdom) übten zunächst zwei vom Domdechanten Victor (1213 bis 1235) an der St. Aegidiuskirche gestiftete Plebane, von denen, der Nationalität der Parochianen entsprechend, der eine wahrscheinlich deutsch, der andere polnisch war. Als nach Erhebung der St. Aegidiuskirche zur Collegiata die Plebane Kanoniker geworden waren, wollten sie die Seelsorge auf die Domvikare abwälzen, wurden indes durch Bischof Thomas I. 1262 und durch Bischof Heinrich I. 1306 von neuem zum Pfarramte verpflichtet. 1329 dotirte Bischof Nanker mit den Zehnten von Hermsdorf und Tempelselb dei Ohlau eine dritte Prädende am Kollegiatstifte, erhod sie zur Propstei und verdand mit ihr die Pfarrseelsorge, indem er die beiden andern davon entband. Propst Nikolaus machte einen neuen Versuch, der pfarrlichen Pflichten sich zu entledigen, die Vikare erwirkten indes 1416 zu ihren Gunsten eine Entscheidung des Konstanzer Konzils. Auf Antrag des Domkapitels wurde die

Propstei 1431 vom Konzil zu Basel ber Kathedralkirche inkorporirt und auf dieselbe zugleich die Seelsorge übertragen. Diese wurde fortan vom Domkuratus ("Curatus summanus") ausgeübt 1). Die St. Aegidiusskirche blieb Kuratialkirche.

Im Gebiete der innern Stadt war die bereits 1148 urkundlich erwähnte St. Abalbertfirche die erste Pfarrfirche für die Bevölferung, die am linken Ufer der Ohlau bis zur Mündung in die Ober sich angesiedelt hatte. Die Kirche war von Boleslaw, bem Bruber bes Beter Blaft, erhaut und den Augustiner-Chorherren des Sandstifts verliehen worden. Bon diesen tauschte fie 1226 Bischof Lorenz gegen Berleihung anderer Guter ein und übergab sie den Dominikanern. Da er biefelben von der Berpflichtung jur Seelforge entband, fo baute er zum Ersat, die Erweiterung der Ansiedlung berücksichtigend, etwas füdwestlich von St. Abalbert die neue Pfarrkirche zu St. Anbreas und Maria Magdalena. Nachdem 1241 die Stadtanfänge auf ber linken Oberseite von den Mongolen verwüstet waren, legte Herzog Boleslaw II. auf bem Gebiete füblich von ber Ober und westlich von der Ohlau eine neue Stadt nach deutschem Rechte im großen Mafftabe an. Für die schon früher bebaute Gegend murde die zerftorte Pfarrfirche wiederhergestellt, für die Neufchöpfung aber auf bisher unbebautem Terrain nordweftlich die Pfarrfirche zu St. Laurentius und Elisabeth gegründet. Bei beiben Rirchen famen allmählich bie erften Batrone in Bergeffenheit und es blieb die Benennung nach den beiden heiligen Frauen Magdalena und Elisabeth. — Bei St. Magbalena behielt ber Bischof bas Besetzungsrecht. Die St. Elisabeth firche wurde von Herzog Heinrich III. 1253 dem von ihm gestifteten St. Elisabethhospitale inforporirt und mit bemfelben ben Rreugherrn bes Breslauer St. Matthiasstifts übergeben. — Die zwei Pfarreien blieben das ganze Mittelalter hindurch die einzigen in der ursprünglichen innern Stadt; die Grenze zwischen beiden durften auch damals bie Schweidnigerstraße und Schmiedebrücke gebildet haben 2).

Bon ber neuen Stadtanlage blieb ausgeschlossen ber Binkel zwischen Ober und Ohlau, welcher der alteste Theil ber linksufrigen Ansied-

<sup>1)</sup> Benne, Bisthumsgeschichte I. 683.

<sup>2)</sup> Schmeibler, St. Elifabethfirche S. 22.

lungen gewesen war. Erst 1263 entstand hier ein selbstständiges mit deutschem Rechte bewidmetes Gemeinwesen, welches im Gegensate zur innern oder Altstadt die Neustadt hieß, bald aber mit jener vereinigt wurde. Diese Neustadt bildete eine besondere Parochie mit der Hospitaltirche zum heiligen Geiste. Die Kirche nehst Hospital war vom Sandstifte oderauswärts in der Nähe der jetzigen Sandbrücke auf dem Grund und Boden erbaut worden, den Herzog Heinrich I. 1214 geschenkt hatte. Die Stiftung wurde von Brüdern aus dem Mutterkloster, die unter einem Propste standen, verwaltet. Das Patronat über die Pfarrei hatte der Abt des Sandklosters, der für dieselbe in der Regel den Hospitalpropst, zuweilen aber auch einen andern Priester seines Ordens präsentirt zu haben scheint. Ansang des 16. Jahr-hunderts verwaltete der Propst mit seinen Brüdern die Pfarrei 1).

Auf der Sandinsel wurde die Pfarrseelsorge von der auf ihr besindlichen Augustiner-Chorheren-Kirche aus geübt. Der Charafter
derselben als Pfarrfirche wird wiederholt ausdrücklich bezeugt. 1433 bestimmte Abt Jodocus, daß "aus Rücksicht auf die mit der Kirche verbundenen Seelsorge" am Allerseelentage die Prozession für die Berstorbenen "wie in den andern Pfarrfirchen gehalten werden solle").
Im Jahre 1429 hatte er, um den Forderungen der Seelsorge in
seiner Kirche zu genügen, die Einrichtung getroffen, daß von Priestern
seines Konvents an allen Sonn- und Festtagen deutsche Predigten
gehalten würden"). Borher war in der Sandkirche nur an den hohen
Festen dawechselnd von den Dominikanern und Franziskanern nach
dem Evangelium des Hochamtes gepredigt worden. Der Prediger
erhielt jedesmal zwei Scheffel Roggen und einen Bierdung und wurde

<sup>1)</sup> Stenus schreibt in seiner Descriptio Wratislaviae ed. Kunisch pag. 12 von der Neustadt: Aedem S. Spiritus parochianam habet, . . . ei praepositus cum regularibus fratribus praeest.

<sup>2) &</sup>quot;propter curam animarum ecclesiae annexam ordinavit servari processiones pro animabus . . . iuxta morem aliarum ecclesiarum parochialium." Stenzel, Script, II. 224.

<sup>3) &</sup>quot;Instituit fieri sermones theutonicos ad populum in ecclesia ista propter curam animarum." Stenzel l. c. 222.

<sup>4) ,, . . .</sup> in triplicibus festivitatibus" . . . Festa triplicia gab es nach bem Diözesankalenbarium bamals etwa breißig. Jungnit, Breslauer Brevier S. 38.

zur Tafel gelaben. Am Ausgange bes Mittelalters nennt ber Topograph Breslaus, Bartholomäus Stenus, die Stiftskirche auf der Sandinsel ausdrücklich Pfarrkirche<sup>1</sup>). — Daß zur Sandkirche eine wirkliche Pfarrgemeinde gehörte, erhellt auch aus der Thatsache, daß das Institut der Kirchenvorsteher daselbst bestand. Zu dem Thurmbau, den der Abt Jodocus 1430 ausführte, trugen auch die Kirchenvorsteher bei <sup>2</sup>). Auch 1476 werden Kirchväter vom Sande erwähnt <sup>3</sup>).

Die nahen Beziehungen bes Sanbstifts zu ben Pfarreien zum heiligen Geiste und ber Sandinsel erklären es, daß der Abt des Stifts urkundlich an der Seite des Breslauer Pfarrklerus genannt wird. Als Bischof Thomas II. 1285 von Ratibor aus den Herzog Heinrich IV. exkommunizirt hatte, sandte er die Bannsentenz zur Publizirung an den Kathedrakklerus, an den Erzpriester von Neisse, an die Archibiakone von Liegniz, Glogau und Oppeln, an die Klostergeistlichkeit und in einem besondern Schreiben an den Sandadt und den Erzpriester und die Pfarrer in Breslau; die Pfarreien sind einzeln ausgeführt, die Sand- und Heilig-Geistpfarrei aber ausgelassen, an ihrer Stelle ist der Abt genannt.

An der Stelle der heutigen Nikolaivorstadt lag das Dorf Stepin oder Tschepine mit der Pfarrkirche zu St. Nikolaus. Die Kirche wird bereits 1175 als Besitzthum des Klosters Leubus erwähnt, von diesem aber später gegen anderweitige Entschädigung an Herzog Heinrich I. abgetreten. Nach dem Mongoleneinfalle wurden die ackerbaren Hufen des Dorfes dem neugegründeten St. Klarenstifte in Breslau, die Wiesenstächen an der Oder als Weidepläze der neuen Stadt überwiesen. Das Patronat über die Pfarrei übte der Archibiakonus der Kathedrale.

Oeftlich vor ber Stadt erhob sich inmitten bes gleichnamigen Dorfes die, wahrscheinlich noch im 12. Jahrhunderte erbaute Pfarrfirche zu St. Mauritius. Der Ort war eine Ansiedlung der durch

<sup>1) &</sup>quot;Accolunt regulares canonici sub Abbate, qui huius ut ecclesiae parochianae curam gerunt." l. c. p. 13.

<sup>2) &</sup>quot;Turris elevata est constructa et constat plusquam L marcas grossorum absque peccunia, quam vitrici ecclesiae addiderunt." Stenzel l. c. 222.

<sup>3)</sup> Stadtbibl. Lib. sig.

<sup>4)</sup> Stengel, Bisthumsurfunden S. 162.

bie flandrischen Augustiner-Chorheren nach Schlesien herbeigezogenen Ballonen, weshalb er auch als Wallonenstraße (die heutige Klostersstraße) bezeichnet wurde. Grundherr und zugleich Patron der Pfarrei war der Archidiakonus der Domkirche.

Auf dem Elbing, der Borstadt nördlich von der Dom- und Sandinsel, standen die Pfarrtirchen zu St. Michael und Allerheiligen, in ber Nähe bes Prämonstratenserstifts St. Bincenz, welches bamals an ber Stelle ber jetigen neuen Michaeliskirche fich erhob. Unmittelbar an der Abtei in westlicher Richtung, innerhalb der Alostermauern, stand die St. Michaeliskirche. Sie war vom Schwiegersohne Peter Blafts, bem Grafen Jazo, erbaut und wurde 1139 vom Bischofe Robert I. dem nahen Aloster geschenkt. Bon dem ersten bei ihr fungirenden Briefter Otto wird berichtet, daß er zweimal nach Jerusalem gepilgert sei 1). Eingevfarrt war Rosenthal. 1384 schenkte ber Gärtner Rohannes Lotir aus Rosenthal ber Rirchhoffasse 2) von St. Michael sein Besitthum. In der Schenkungsurfunde wird gesagt, daß die Kirche einen Rektor habe und bezüglich der Spiritualien und Temporalien zum Bincenzstifte, gehöre<sup>3</sup>). 1504 wird ihre Eigenschaft als **Vfarrfirche** ausdrücklich bezeugt und Rosenthal als von jeher eingepfarrt bezeichnet 4). Daffelbe scheint mit Neuborf 5) der Fall gewesen zu sein, denn die baselbst angesessenen Bans Fleischerschen Cheleute legiren ber St. Michaeliskirche 1443 eine Mark Heller. bamit man fie und ihre Kinder "in bas Kirchen-Buch aber Tobten-Buch einschreibe und vor fie bitte ")." Pfarrer der dem Stifte inforporirten Kirche, von deren pfarrlichen Rechten auch Stenus berichtet 7), war ber jedesmalige Abt 8).

<sup>1)</sup> Schles. Reg. Nr. 24.

<sup>2) &</sup>quot;pro fabrica cimiterii S. Michaelis."

<sup>8)</sup> Br. St. A. Urf. bes Bincengstifts Dr. 571.

<sup>4) &</sup>quot;Rosintal . . . ad ecclesiam parochialem S. Michaelis ratione ecclesiasticorum sacramentorum perceptionis spectasse et hodic spectare. St. A. Binc. Urf. Nr. 1557.

<sup>5)</sup> Die jetige Michaelisftraße.

<sup>6)</sup> St. A. Binc. Urf. Nr. 1187.

<sup>7) &</sup>quot;S. Michaelis fanum, quod ius habet parochianum. l. c. p. 13.

<sup>8)</sup> St. A. Binc. Urf. Nr. 1557.

In einiger Entfernung öftlich vom Bincenzstifte lag bie Allerheiligenpfarrfirche. Sie wird in der Stiftungsurfunde des Matthiasstiftes als bereits vorhanden erwähnt 1) und 1285 von Bischof Thomas II. als Pfarrfirche bezeichnet 2). Bur Pfarrei gehörten ursprünglich Bolanowit, Brotsch und Ransern, die bei Ueberschwemmungen ber Ober von ihrer Pfarrfirche oft vollständig abgeschnitten waren und befhalb 1348 zu einer eigenen Pfarrei in Protsch vereinigt murben 3). Bon Bilonit bezog die Allerheiligenkirche ben Zehnten, mas auf die Einpfarrung schließen läßt4). 1368 wurde die Kirche von Bischof Preczlaw bem Bincenzstifte, unter Borbehalt ber pfarrlichen Investitur, Innerhalb der Allerheiligenpfarrei wurde 1400 mit inforporirt 5). Ruftimmung bes Pfarrers und Abts ein Hofpital für aussätige Weiber nebst ber Rapelle zu St. Urfula und 11000 Jungfrauen gestiftet 6). Als Pfarrer zu Allerheiligen präsentirte der Abt Regularen seines Rlofters dem Bischofe zu Inveftitur. Gine Anzahl folder Prafentations und Investitur-Urfunden sind aus dem 15. und 16. Jahr hunderte noch vorhanden; die lette ist 1518 für Fr. Johannes von Gora ausgestellt 7). — Auch bei Stenus erscheint Allerheiligen als Pfarrfirche 8).

Im Jahre 1529 wurde das St. Vincenzstift nebst der St. Michaelissund Allerheiligen-Kirche abgebrochen. Am 20. Dezember 1529 verspflichtete sich die Stadt Breslau, an der Stelle, wo die "St. Michaels Pfarrfirche" gestanden, eine hölzerne Kirche zu bauen. Der Bau sand 1530 statt; die beiden alten Elbingpfarreien wurden vereinigt und erhielten die neue St. Michaelistirche zur Pfarrfirche"). Die Erinnerung an die Doppelpfarrei blieb in dem Stifte auch nach der Transferirung in die Stadt lebendig; noch im Jahre 1734 wies der Abt Franz Binder gelegentlich des Streites über die Parvchialrechte darauf hin 1°).

<sup>1)</sup> Schles. Reg. Nr. 815. 2) Schles. Reg. Nr. 1909.

<sup>3)</sup> Görlich, Bramonftratenfer I., 86. Senne, I., 454.

<sup>4)</sup> Schles. Reg. Nr. 2202. 5) Görlich, a. a. D. 1., 85.

<sup>6)</sup> Wattenbach i. d. Zeitschr. III., 48. 221.

<sup>7)</sup> St. A. Binc. Urf. Nr. 1401. 1435. 1436. 1483. 1517. 1566. 1594. 1660.

<sup>8)</sup> l. c. p. 25. 9) St. A. Binc. Urf. Nr. 1691.

<sup>10)</sup> St. A. Bincengftift III. 7. g.

Den Breslauer Pfarrern war, wie aus dem wiederholt angeführten Defrete des Bischofs Thomas II. sich ergiebt, schon im 13. Jahr-hunderte ein Erzpriester vorgesetzt 1).

#### II.

Große Umwälzungen vollzogen sich in den kirchlichen Verhältnissen Breslaus, nachdem die Lehre Luthers daselbst Eingang gefunden hatte. Der Magistrat brachte das Patronat über die Pfarrkirchen zu St. Magdalena und St. Elisabeth an sich und setzte in jener 1523 und in dieser 1525 den ersten protestantischen Prediger ein. 1525 kam der Magistrat auch in den Besitz des Hospitals und der Kirche und Pfarrei zum heiligen Geiste. Der Hauptgottesdienst wurde bald in die nahe Klosterkirche zu St. Bernardin verlegt, die seit Verdrängung der Ordensbrüder 1522 seer stand und nach dem Abbruch der Heiligs Geistsirche 1597 Rechtsnachsolgerin derselben wurde<sup>2</sup>).

Die übrig gebliebenen wenigen Katholiken in der innern Stadt waren nun ohne geordnete Seelsorge. Es lag nahe, daß fie ihre religiösen Bedürfnisse in den noch bestehenden Rlöstern zu befriedigen suchten. Die Bischöfe gestatteten dies gern und ließen jedem volle Freiheit, wohin er sich wenden wollte. Bur St. Bincengfirche famen, wie ein späterer Abt berichtet, Katholifen aus allen Theilen ber Stadt, um die Saframente zu empfangen 3). In der Regel hielt man fich an die nächstliegende Rirche. Als nun im Anfange des 17. Jahrhunderts der Ratholizismus in der Diözese sich zu heben begann und auch in Breslau die Katholiken sich mehrten, bilbete sich in den Stiftstirchen daselbst eine der pfarrlichen ähnliche seelsorgerliche Thätigfeit. Bon den Geiftlichen des Rlosters wurde einer als Auratus mit ber Wahrnehmung ber Seelforgsgeschäfte betraut. Matrifelbücher wurden angelegt und forgfältig geführt. Bei St. Abalbert beginnt die Matrifel der Getauften 1629, der Getrauten 1622, der Gestorbenen 1700, bei St. Matthias der Getauften 1629, der Getrauten 1630, der Gestorbenen 1624. Bei St. Bincenz sind die älteren Matrifeln verloren

<sup>1)</sup> Markgraf, Beitrage jur Geschichte bes evangelischen Rirchenwesens in Breslau. Breslau 1877. Grunbagen, Geschlesiens 1., 21. 58. 77.

<sup>2)</sup> Schmeibler, St. Bernardin S. 57.

<sup>3)</sup> St. A. Bincengstift III. 7.

gegangen, bas Berzeichniß ber Getauften beginnt erst 1649, ber Getrauten 1651, ber Gestrorbenen 1700. Bei St. Dorothea reichen die Tauf- und Trauungsbücher nur bis 1684 zurück; die beiden ersten Bände des Todtenbuches sind nicht mehr vorhanden, der dritte beginnt 1741.

Da die Seelforgsthätigkeit, welche die Klöster übten, behördlich nicht abgegrenzt war, so entstanden mancherlei Unklarheiten und Zwistigfeiten, und befonders die Cheschliegungen erregten viele Bebenken. Um diesen ungeordneten Zuständen ein Ende zu machen, theilte ber Bischof Franz Ludwig die Stadt innerhalb ber Ringmauern in vier Seelforgsbezirke ober Ruratien mit genau bestimmten Grenzen, und gab "einstweilen, bis bie Beitverhaltniffe fich andern murben," ben Rlofterkirchen zu St. Bincenz, St. Matthias, St. Abalbert und St. Dorothea die Bollmacht, die Pfarr- und Seelforgsgeschäfte in ben ihnen angewiesenen Sprengeln auszuüben. Den fatholischen Ginwohnern Breslaus aber wurde ftreng befohlen, fich mit den Parochialhandlungen an die Rirche zu halten, der fie durch die neue Circumscription zugetheilt worden. Eine Ausnahme bildete die österliche Kommunion, die in der Domkirche empfangen werden sollte. bischöfliche Erlaß wurde burch den Generalvikar Anton Erasmus Reitlinger am 1. Januar 1707 publizirt und umschrieb die vier Sprengel in folgender Weise.

Bu St. Bincenz sollte gehören "bie Schuhbrücke linker Hand hinauf bis an die Albrechtsgasse, der ganze Neumarkt und die Neustadt bis an das Sandthor."

St. Matthias erhielt "die Schuhdrücke rechter Hand hinauf bis an die Albrechtsgasse, ein Biertel des Ringes am Naschmarkte, die Niclasgasse rechter Hand bis an selbiges Thor, den ganzen Strich an den Stadtmauern bei dem Kuttelhof, wie auch den Sperlingsberg (jett Universitätsplat) dis wieder zu St. Matthias."

Die St. Abalbertkuratie umfaßte "die ganze Catharinen- und die Albrechtsgasse, das Viertel an dem Ringe von besagter Albrechtsgasse linker Hand mit den am Ringe stehenden Häusern, die Schweidnitssche Straße dis an den Schwibbogen am Ohlaufluß!) linker Hand, und

<sup>1)</sup> Das älteste Schweidniger Thor vor der Erweiterung der Stadt, da wo jetzt neben der Kornschen Buchhandlung die Straße sich erweitert.

so fort am Ohlausluß, St. Christophori vorbei bis an das Ohlausche Thor, allzeit linker Hand."

Bu St. Dorothea wurde geschlagen "alles Uebrige von dem Ohlauschen Thore bei St. Christophori die Ohlau hinunter bis wieder an den Schweidnitsschen Schwiddogen, die Schweidnitssche Gasse die Gede des Ringes gegen den Salzring (Blücherplat), die Seite des Ringes mitbegriffen, wie auch der übrige, vierte Theil des Ringes bis zu St. Elisabeth, und dann die Niclasgasse linker Hand hinunter bis zu demselbigen Thore.

Die mit ber Seelforge betrauten Religiofen ftanden als Ruraten unter ber Jurisdiction bes Bischofs, durften ohne beffen Genehmigung nicht angestellt und abberufen werben, mußten dem von ihm vorgeschriebenen Examen sich unterwerfen, seine Bisitationen annehmen und alle seine, pfarramtliche Angelegenheiten betreffenden Berordnungen Bon den Klosterobern wurden diesbezügliche schriftliche Reversalien verlangt2). Der Abt von St. Bincenz verweigerte dieselben, weil er befürchtete, bag insbesondere burch die Bestimmung, der Kuratus dürfe nur mit Confens des Bifchofs amovirt werben, "die disciplina religiosa und geistliche Subordination und votum obedientiae hintangesett" werden konnte 3). Zwischen dem Abte und der bischöflichen Behörde bestand damals ein gespanntes Berhältniß: Der Abt beanspruchte das Recht, seine Religiosen auf den Stiftsgütern felbstständig als Pfarrer anzustellen und abzuberufen, was der Bischof bestritt. Obgleich ein Ausgleich stattgefunden, erblickte der Abt boch in den geforderten Reversalien den Reim neuer Streitigfeiten und verzichtete auf die seinem Stifte zugewiesene Ruratie. Generalvicar Leopold Graf Frankenberg berichtete dies am 15. November 1707 bem Bischofe und machte Vorschläge zu einer neuen Circumscription. "Die Neustadt mit dem ganzen Neumartte bis zur Altbufergaffe" follte ben Dominitanern zu St. Abalbert "in Ansehung ihrer bekannten Dürftigkeit, und weil sie mit einem sehr geraumen-Kirchhof versehen, zugeschlagen, benen Creupherren ad S. Matthiam

<sup>1)</sup> St. A. St. Breslau II. 23 1. Stadtbibl. Parochien fath. 27. 2. F. 994.

<sup>2)</sup> St. A. St. Breslau II. 23 i.

<sup>3)</sup> St. A. Bincengftr. III. 7 i.

aber die ganze Altbüßergasse rechter Hand hinauf, von dem Königlichen Kammerhause<sup>1</sup>) anzusangen, bis auf die Albrechtsgasse adjungirt,
hingegen denen Patribus Franciscanis ad S. Dorotheam von dem
seitherigen Antheil besagter Creußherren die ganze Niclasgasse und
alles, was jenseits dis an St. Elisabeth gelegen ist, dis an die sogenannte Mühlpforte<sup>2</sup>), jedoch daß St. Elisabeth und die Gasse, so zu
besagter Mühlpforten führt, rechter Hand denen Crucigeris verbleibe,
zu einer noch mehreren Consolation, weilen sie eingezogenen Bericht
nach einen neuen Kirchhof angeleget, gnädigst attribuirt werden"<sup>3</sup>).
Diese Borschläge wurden nicht ausgesührt, und der dem Vincenzstiste
zugedachte Sprengel blieb "indifferent". Es bilbete sich indeß die
Gewohnheit, daß die Neustadt von St. Abalbert und der Neumarkt
von St. Matthias pastorirt wurde.

Trot ber Ablehnung ber Auratie nahm ber Abt von St. Bincens selbst und durch seine Religiosen auch fernerhin in dem "indifferenten" Bezirke seelsorgerliche Handlungen vor und übte die pfarrlichen Rechte über die Angehörigen und Bedienfteten bes Stifts aus, auch wenn fie in andern Pfarreien wohnten. Diese behauptete Jurisdiction wurde vom Bischofe nicht anerkannt, und fo entstand neuer Streit. Derfelbe flammte besonders heftig auf, als der auf der Schmiedebrücke wohnende Stiftskanzler von St. Bincenz von seinem Abte feierlich beerdigt wurde. Der Bischof vermeinte burch eine neue Circumscription vom 1. Juli 1733, die insbesondere die pfarrlichen Berhältniffe bes "indifferenten" Diftrictes ordnen follte, bem Streite ein Ende zu machen. Die Neustadt wurde ber St. Abalbertkuratie einverleibt, alles übrige aber, was ursprünglich St. Vincenz erhalten hatte, zu St. Matthias geschlagen, mit Ausnahme des St. Klarenflofters und feines Gebietes, welches die Minoriten verwalteten. Ein bischöfliches Schreiben vom 5. October 1733 erklärte nachträglich. daß das im Decrete vom 1. Juli nicht erwähnte Bürgerwerder auch fernerhin bei St. Matthias bleiben solle; und am 26. November wurde auf ben Zweifel, ob bie ,,hinter ben Hinterhäusern ber Albrechtsgasse gelegenen Zwischenhäuser in der Holz- und Dreitauben-

<sup>1).</sup>am Ritterplate, jett Bictoriaschule. 2) am Ende ber Herrenftrage.

<sup>8)</sup> St. A. Bincenzst. III 7 g.

gasse<sup>1</sup>) zum Neumarkt, also zu St. Matthias gehörten", bejahend beantwortet. Durch bischöfliches Decret vom 1. März 1734 wurde erskärt: "Der Rlosterhoff bei St. Klara bleibt quoad spiritualia benen P. P. Minoritis ad S. Dorotheam ex gratia zugeschlagen; darunter aber nicht zu verstehen die Häuser, so über der Gassen, und andere Häusel, so gleich bei dem Bincentiner-Kirchhoff sich befinden."

Der Abt von St. Binceng ließ sich indeß nicht ftoren, die behaupteten Pfarrechte ben Familiaren bes Klosters gegenüber weiter auszuüben. Deshalb erklärte ber Bischof Karbinal Sinzenborf am 10. September 1733 alle vor dem Abte und seinem Kuratus geschlossenen Shen für ungültig, verbot ihm, innerhalb ber Rlostermauern zu taufen, zu trauen und bie lette Delung zu fpenben, außerhalb ben Kranken die Wegzehrung zu reichen, Begräbnisse und andere Pfarracte vorzunehmen. Dem Kuratus von St. Matthias wurde ausbrücklich die Bastorirung aller im St. Bincenzkloster Wohnenden übergeben und aufgetragen, die zur Revalidirung der ungültig erklärten Ehen nöthigen Schritte zu thun. Der Abt protestirte und recurrirte nach Rom. Bon bort erhielt er ben Bescheib, bag er volle Jurisdiction über die Stiftsangehörigen habe, innerhalb ber Rloftermauern von Rechts wegen und außerhalb infolge Berjährung burch mehr als hundertjährige Praxis. Tropdem war er bereit zu einem Bergleiche mit bem Bischofe, ber die Bermittelung des Raisers angerufen hatte. Auf ein Anerbieten des Bischofs eingehend, ersuchte er am 3. Juni 1738, berselbe moge seinem Rlofter "über einige Biertheil bes bem Stift nahegelegenen Reumarkts Jurisdictionem curatialem conferiren, in gnäbigster Erwägung, bag bie aus Gottes Snaben sich mehrenben Ratholiken2) burch mehrere und näher gelegene Curaten besto füglicher ihr Seelenheil befördern können". Am 16. Juni erhielt er vom Generalvicar bie Nachricht, bag ber Bischof ihm, gegen Ausstellung ber vorgeschriebenen Reversalien, einen beftimmten Seelsorgsbezirk anweisen wolle. Die Angelegenheit blieb,

<sup>1)</sup> jett Biegengaffe.

<sup>2)</sup> Nach einer gelegentlich der Generalvisitation aufgestellten Statistik wohnten um 1720 in der inneren Stadt 18518 Katholiken; die Sandpsarrei hatte 600, St. Nicolaus 614, St. Mauritius 1343, St. Michael 859 Katholiken.

aus unbekannten Gründen, unerledigt und jog fich noch zehn Jahre Erft am 31. October 1748 wurde bie innere Stadt endgiltig in vier Kuratialbezirke eingetheilt. Bei St. Dorothea wurden die 1707 festgesetten Grenzen bestätigt; St. Abalbert behielt außer bem ursprünglichen Besitz die 1733 zugewiesene Reuftadt; St. Matthias erhielt die Altbußergasse rechter Hand bis zur Albrechtsstraße, die ganze Schuhbriicke, die Raschmarktseite des Ringes, die rechte Seite ber Nicolaistraße bis ans Thor, den ganzen Strich an den Mauern beim Kuttelhofe über ben Sperlingsberg bis St. Matthias und zurud zur Altbüßergaffe; nur das St. Rlarenflofter nebst Rlofterhof follte den Minoriten verbleiben. Der wiedererrichteten Kuratie von St. Bincens wurde die linke Seite der Altbugergaffe bis an die Albrechtsftraße, ber ganze Neumarkt, die Häuser vom Sandthore ab, die alte Sandstraße hinauf und weiter "um das Eck bei unserer lieben Frau" ') hinunter bis zum Schwibbogen zugetheilt 2). Bereitwillig unterschrieb jest auch der Abt von St. Binceng die verlangten Reversalien und versprach, die Kuraten nur mit Genehmigung des Bischofs zu ernennen und abzuberufen, alle auf die Seelforge bezüglichen Ordinariats-Berordnungen anzunehmen und zu befolgen, die Kirchenbücher führen zu laffen, den bischöflichen Vifitator mit Glockengeläut zu empfangen3). Für letteres bot sich 1752 Gelegenheit, in welchem Jahre die Dompfarrei und die Kirchen St. Maria auf dem Sande, St. Bincenz, St. Matthias, St. Abalbert, St. Dorothea und St. Corpus Chrifti visitirt wurden.

Die Vorschrift, daß stie in den Kuratien wohnenden Katholiken während der österlichen Zeit — zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Osterseste — die Communion in der Domkirche empfangen sollten, blieb bestehen. Eine Unterbrechung erlitt dieses Gebot in den Jahren 1760—1762, als infolge des Brandes von 1759 die Kathebrale restaurirt wurde.

<sup>1)</sup> Das haus zur "blauen Marie" an der Ede des Neumarkts und der Breitenstraße.

<sup>2)</sup> Das Thor, welches in der jetigen Breitenstraße über die weiße Ohlau nach der Reuftabt führte.

<sup>3)</sup> St. A. Bincengft. III. 7 g. i. k. Görlich, Pramonstratenfer II. 207.

Da auf ber Sandinsel die Stiftsfirche fatholisch geblieben mar, so erfuhr die Seelsorge baselbst keine Unterbrechung. Reugniffe für die einzelnen Acte finden sich allerdings erft aus bem Anfange des 17. Jahrhunderts. Die Berzeichnisse der Getauften beginnen 1609, der Getrauten 1610; die noch vorhandenen Tobtenbücher reichen nur bis 1708 zurück. Von 1623 ab ist die ununterbrochene Reihenfolge ber Stiftsgeiftlichen vorhanden, die als Kuraten bie Seelsorge auf ber Sandinsel und in bem eingepfarrten Babis ausübten. Der Abt behauptete ununterbrochen seine pfarrlichen Berechtsame; in einem papftlichen Ablagbriefe von 1697 wird die Sandtirche ausbrücklich als Bfarrfirche bezeichnet'). Im Anfange bes 18. Jahrhunderts wurden diese Gerechtsame in Zweifel gezogen. Der Bischof hatte den Augustiner-Nonnen auf dem Sande am 11. April 1702 bie Erlaubniß ertheilt "Commensales und Wohlthäter" im Rlofter= firchlein zu beerdigen. Der Abt des Sandstifts beanspruchte auf Grund ber Pfarrrechte "einige portio canonica" von diesen Begrab-Der Bischof stellte es als unentschieden hin, ob ber Sandfirche "das ius parochiale zustehe und ob nit vielmehr das Exercitium Parochialitatis gleichwie ben andern hiefigen Closterkirchen berselben eben so mohl ex mera gratia et precario allein indulgirt, als genanntem Closterfirchlein diese Licent ertheilt worden fei." gab dem General-Bicariat-Amte den Auftrag, gründlich Bericht zu erstatten", ob bas ius parochiale ber Stiftsfirche radicaliter annex sei ober nit 2)." Der Berlauf bes Streites läßt sich wegen Mangel an urkundlichen Material nicht verfolgen. Bei ber Generalvisitation 1719 erkannte der Weihbischof Elias von Sommerfeld den Abt als eigentlichen Pfarrer an, ber für die Seelforge aus ben Stiftsgeistlichen einen Kuratus substituirte.

Auf dem Dome bestanden die gegen Ausgang des Mittelalters geschaffenen Berhältnisse unverändert fort. Die Seelsorge wurde von den Kuraten zu St. Aegidius geübt. Bon 1580 ab sind ihre Namen bekannt. In der Regel waren sie zugleich Vicare, zuweilen auch Kanoniker der Kathedrale. Die Matrikelbücher wurden 1587 vom

<sup>1)</sup> St. A. Sandstift Urf. Nr. 247.

<sup>9)</sup> St. A. St. Breslau II. 23 i.

Auratus Georg Arelius angelegt. Auch in der Dompfarrei hatte die Lehre Luthers Eingang gefunden; wie fehr die Zahl der Katholiken hier zusammengeschmolzen war, beweist die geringe Bahl ber Communionen, die der genannte Kuratus im letten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts verzeichnet hat. Bis 1596 wurde die Communion unter beiden Geftalten, von da ab auf ftrengen Befehl ber Bisthumsabministration unter Giner Gestalt gespendet. 1589 waren an Oftern 52, an Weihnachten 16, 1590 an Oftern 49, 1594 am Passionssonntage 12, am Palmsonntage 24, am Gründonnerstage 8, am Ofterfeste 4, 1597 an Epiphanie 4, am Balmsonntage 7 Communifanten. Roch im Jahre 1670 erging an die unter ber Jurisdiction des Domes ftebenben Brotestanten ber Befehl, daß an ben Sonn- und Festtagen aus jeder Familie wenigstens eine Berfon ber katholischen Bredigt beiwohnen solle. — Im 17. Jahrhunderte hielten sich die Katholiken von Grüneiche und Neuscheitnig (jest Uferstraße, Schulgaffe und Hintergasse) gastweise zur Dompfarrei; Grüneiche gehörte zu keiner Pfarrei, Neuscheitnig, auf städtischem Gebiete erbaut, mar zu St. Bernhardin eingepfarrt.

Die Vorstadtpfarrfirchen zu St. Nicolaus, St. Mauritius und St. Michael waren katholisch geblieben, die Pfarrer an denselben aber lange Zeit Hirten ohne Heerbe. Zu St. Nicolaus waren nach dem Visitationsprotocolle von 1652 eingepfarrt: Gräbschen, Kleinburg, Klein-Mochbern, Höschen, Gandau, Pöpelwig, Groß- und Klein-Masselwig, Bilsnig, Cosel, Siebenhuben und die Filiale Groß-Mochbern mit Opperau und Kentschfau. Als nach der großen Kirchenreduction 1653/54 der Official und Generalvicar Sebastian von Rostock die Diöcese neuorganisirte, wurde auch ein Archipresbyterat St. Nicolai gebilbet, zu welchem außer der besprochenen Kirche in der Borstadt Breslaus ursprünglich folgende Pfarreien gehörten: Neutirch, Lissa, Wilzen, Malkwig, Schmellwig, Polsnig, Jäschgüttel, Canth, Sachwig, Groß-Peterwig.

Zu St. Mauritius waren 1652 eingepfarrt: Groß- und Klein-Tschansch, Dürrgoy, Brockau, Radwaniß, Scheitnig, Leerbeutel, Zedliß, Pirscham, Ottwig, Schwentnig, Krötenmühl, Knopfmühl, Herdain; 1666 gehörten noch Althoss und Treschen mit einem verfallenen Kirchlein bazu. Tauf- und Tobtenbuch ber Pfarrei waren 1646 angelegt worden; das Trauungsbuch beginnt 1731. Auch nach St. Mauritius wurde ein Archipresbyterat genannt, welches außer dieser Kirche ansfangs folgende Pfarreien umfaßte: Cattern, Jottwiß, Bürben, Märzsborf, Thauer, Hennersborf, Thomaskirch, Bettlern, Oltaschin, Rleinöls, Jauer, Marienan, Hermsborf.

Bei der Generalvisitation 1723 beschwerte sich der Pfarrer von St. Mauritius, daß ber Commendator von St. Corvus Christi die Bewohner von Herdain nöthige, die pfarrlichen Acte in der Commende= firche vollziehen zu laffen. Die von Kaifer Ferdinand I. 1540 an die Stadt Breslau verpfändete Commende nebst Kirche zu St. Corpus Christi war nämlich 1692 vom Großprior bes Orbens eingelöst und die Kirche am 30. November 1700 dem Gottesdienste wieder feierlich übergeben worden. An berfelben fungirten anfangs Kreuzherren aus bem St. Matthiasstifte und seit 1771 Minoriten von St. Dorothea, und übten als Ruraten bie Seelforge in ben nahen Commende-Dörfern Herbain, Neudorf, Huben, Höfchen und Pleischwig, was nicht felten zu Conflicten mit den benachbarten Pfarrern führte 1). Balb nach Einrichtung ber Auratie wurden die Matrikelbücher angelegt; bas Berzeichniß ber Getauften beginnt 1701, ber Getrauten und Geftorbenen 1702.

Die Parochianen von St. Michael hielten sich anfänglich theils an diese Kirche, theils gingen sie nach der Stadt, um ihre religiösen Bedürfnisse in der Kirche des vom Elbing transferirten Stifts zu St. Bincenz zu befriedigen, sahen sich aber später, als nach Anlegung der neuen Festungswerke der Zugang zur Stadt erschwert war, vorzugsweise auf die Borstadtkirche angewiesen. Diese war inzwischen sehr baufällig geworden und der Abt von St. Bincenz sieß sie restauriren. Durch Bertrag vom 28. März 1598 verpflichtete sich "Meister Hans, Maurer und Scholz hinterm Dom," "das Kirchlein zunächst der Propstei St. Michael durch und durch zu unterziehen, basselbe ganz und gar mit Ziegeln auszuslechten, das Dach mit Flach-werk zu decken, den Boden unten mit Ziegeln zu legen, auswendig

<sup>1)</sup> Anoblich, Rirchen zu St. Nicolai und Corpus Chrifti 88. 109 ff.

schwarz, mit Del, damit es beständig, anzustreichen." Der Abt lieferte Biegeln, Ralf, Steine und das übrige Material; ber Bauunternehmer erhielt 57 Thaler, 4 Scheffel Korn, 11/2 Scheffel Gerste und 1/2 Scheffel Erbsen 1). 1609 murbe die Kirche vom Abte Georg Scultetus, der zugleich Weihbischof war, konsekrirt. Die Seelsorge übte als Kuratus ein Religiose von St. Bincenz, der im Kloster wohnte, bis 1652 ein eigenes Pfarrhaus gebaut wurde. Um diefelbe Zeit wurden auch die Matrifelbücher angelegt: bas Berzeichniß ber Getauften beginnt 1649, ber Getrauten 1654, der Gestorbenen 1653. Eingepfarrt maren Schottwiß, Oswiß, Rosenthal und Polanowiß. Ein Theil des Elbings gehörte jum Matthiasstifte; ber um 1660 entstandene Streit über die Frage, ob die Bewohner jenes Theils zu St. Michael eingepfarrt seien, wurde 1670 vom Bischofe zu Gunften Dieser Pfarrei entschieden 2). — Nach der Rirchenreduktion erscheint St. Michael auf dem Elbing nebst ben Pfarreien Rapsdorf, Schweinern, Schebit, Auras, Margareth, Riemberg, Langewiese, Meleschwiß, Runersborf, Lossen und Hundsfeld bem Archipresbyterate Rapsborf zugewiesen; 1724 gehörte St. Michael jum Archipresbyterate Birtwig und später zum Archipresbyterate St. Mauriz.

#### III.

Die bargestellten Berhältnisse bestanden bis zur Sätularisation 1810, welche große Beränderungen in der kirchlichen Eintheilung Breslaus zur Folge hatte. Die Kirchen der aufgehobenen Klöster blieben zunächst als Kuratialkirchen fortbestehen, bis sie 1818 zu Pfarrkirchen erhoben wurden, die ihre Dotation aus dem säkularisirten Kirchengute erhielten. Es entstanden so die neuen Pfarreien St. Maria auf dem Sande, St. Bincenz, St. Matthias, St. Abalbert und St. Dorothea; St. Corpus Christi blieb Curatialkirche; diese Bezeichnung hatte auch die säkularisirte Collegiakkirche zum heiligen Kreuz erhalten, welche dem Kuratus der Dompfarrei statt der unzureichenden St. Aegidiuskirche für die Zwecke der Seelsorge übergeben worden war.

Zugleich mit diefer Neuordnung wurde ber Plan gefaßt, aus ben

<sup>1)</sup> St. A. Bincenzft. Urf. Nr. 2020.

<sup>2)</sup> Görlich, Prämonftratenfer II. 206.

in der Stadt und den Vorstädten Breslaus gelegenen Pfarreien ein besonderes Archipresbyterat zu bilden. Am 23. März 1819 errichtete der Bisthums-Administrator Weihbischof Emanuel von Schimonsty das Archipresbyterat Breslau und übertrug die Verwaltung desselben dem "Capitular-Vicariat-Amts-Director" v. Montmarin. Dem Archipresbyterate wurden zugewiesen die Pfarreien St. Maria auf dem Sande, St. Vincenz, St. Matthias, St. Adalbert, St. Dorothea, St. Nicolaus, St. Mauritius, St. Michael, die Kuratien zum heiligen Kreuz und zu St. Corpus Christi, und die Kirchen der Barmherzigen Brüder zur allerheiligsten Oreisaltigkeit, der Ursulinerinnen zu St. Klara und der Elisabethinerinnen zu St. Antonius. Der Kuratus der Kreuzkirche, der im Namen des Kapitals die Dompfarrei pastorirt, wurde unter Cardinal Melchior von Diepenbrock der Jurisdiction des Erzpriesters wieder entzogen.

Am 26. März 1828 bat v. Montmarin um Enthebung von der Abministration des Archivresbyterats. Der Fürstbischof fand die Bitte für gerechtfertigt und erachtete es für angemessen, daß ber Erzpriefter fortan aus der Mitte der Pfarrer gewählt werde. 10. Juni 1828 ernannte er ben Pfarrer zu St. Matthias, Ranonikus bes ehemaligen Collegiatstifts in Glogau, Andreas Forni zum Erzpriefter. Ihm folgten in der Erzpriefterwürde: Joseph Amler, Pfarrer zu St. Maria auf bem Sande 10. Januar 1832, Dr. Janas Herber, Ehrendomherr und Pfarrer zu St. Bincenz 4. November 1835, Joseph Benbier, Pfarrer zu St. Binceng 14. Juli 1844 (Bermefer), Dr. Janag Berber, Domherr 18. Januar 1846 (Berwefer), Matthäus Thiel, Pfarrer zu St. Corpus Christi 11. Dezember 1848, Joseph Jammer Pfarrer zu St. Dorothea 3. Mai 1857, Franz Fischer, Pfarrer zu St. Mauritius 16. Januar 1864, Robert Spiske, Pfarrer St. Dorothea 9. September 1882, Joseph Sockel, Pfarrer zu St. Mauritius 3. November 1883, Hermann Böer, Pfarrer zu St. Dorothea 7. September 1886.

Bei biefer Reorganisation ber kirchlichen Verhältnisse in Breslau wurde auch eine neue, zeitgemäße Umschreibung der Pfarreien in der inneren Stadt in Aussicht genommen. Wie ein Jahrhundert vorher, so kam auch jest das Werk erst nach wiederholten Versuchen, unter

großen Schwierigkeiten zustande. Am 14. Februar 1818 wies das General-Vicariat-Amt den Bisthums-Administrator Weihbischof von Schimonsky auf die große Ungleichheit der bisherigen Kuratialbezirke und insbesondere auf ben äußerst geringen Umfang bes Sprengels von St. Binceng bin und machte für eine Neueintheilung folgenbe Gründe geltend: Bei jeder Kirche würde eine gleiche Anzahl Geiftliche mit gleichem Gehalt angestellt, und es sei beshalb billig, daß ihnen auch, soweit möglich, gleiche Arbeit zugetheilt werbe; ferner fei zu besorgen, daß, wenn St. Bincenz seinen kleinen Bezirk behalte, bie Pfarrei in der Folgezeit für ganz entbehrlich erklärt und zur Ersparung der Dotation ihr Sprengel den Nachbarpfarreien zugetheilt werbe; endlich sei nicht ausgeschlossen, daß die neuen Pfarrgemeinden bei den Kirchen- und Pfarrbauten zur Leistung des gesetzlichen Beitrags herangezogen würden, und in biefem Falle burfte es ber fleinen St. Bincenzgemeinde unmöglich fein, diefe Beitrage aufzubringen. Es wurden nun Borschläge zur neuen Umschreibung gemacht, die vorzugsweise auf St. Bincenz sich bezogen. Die Pfarrei follte, wenn bie alte Stiftsfirche von St. Matthias Pfarrfirche bliebe, bis zur Schuhbrücke, oder wenn die frühere Jesuitenkirche Pfarrkirche der Matthiasgemeinde murbe, bis zur Schmiedebrucke ausgebehnt werden; außerdem sollte der hinter dem Neumarkte gelegene Theil der Neustadt zugeschlagen werden.

Auf diese Vorschläge eingehend, legte der Bisthumsadministrator die Sache der Königlichen Regierung vor. Diese fand die Neueintheilung zweckmäßig, machte aber ihre Genehmigung von der Hebung der vom Polizeipräsidium betonten Schwierigkeit abhängig, welche durch Vergrößerung der St. Vincenzgemeinde aus der Unzulänglichkeit des von ihr mitbenützten St. Nichaelskirchhofs entstehen würde. Das Polizeipräsidium verlangte Erweiterung dieses Kirchhofs durch theilweise Einverleibung des benachbarten Pfarrgartens; die dischösliche Behörde dagegen beantragte bei der Regierung, daß, wie bereits bei St. Dorothea geschehen, aus den dazu verpslichteten Fonds auch der St. Bincenzgemeinde, die früher ihren Begrähnisplatz bei der Kirche gehabt, wieder zu einem eigenen Kirchhof verholfen werde. Durch diese Kirchhofsfrage kam die Circumscriptionsangelegenheit in jahres

Erst am 4. November 1822 trug die Regierung langes Stocken. bem Breslauer Magiftrat auf, in Gemeinschaft mit bem Polizeipräsibium, den Pfarrern und ben Deputirten ber Gemeinden eine neue, zweckmäßige Eintheilung ber katholischen Barochialbezirke, sowie die infolgebeffen nothwendig werdende Erweiterung ober Berlegung Der Magistrat lehnte die Leitung dieser der Kirchhöfe zu berathen. Commission ab, und die Regierung gab beshalb bem Polizeipräsidium den Auftrag, im Verein mit einem bischöflichen und magistratualischen Bum bischöflichen Commiffar Commissar bie Sache zu erledigen. wurde ber Domherr von Montmarin ernannt. Das Polizeipräsibium wollte nun die Abgrenzung der Pfarreien nach der Seelenzahl vornehmen, überzeugte sich aber balb, daß bei bem beständigen Wechsel ber Bevölkerung in ber großen Stadt ber Blan undurchführbar sei. Man wandte sich beshalb wieder den ursprünglich von der geiftlichen Behörde gemachten Vorschlägen zu, ohne indeß zum Ziele zu kommen. Ende des Jahres 1826 wurde auf Beranlassung der Königlichen Regierung eine neue Commission gebilbet, in welche als bischöflicher Commissar ber Pfarrer zu St. Matthias, Ranonikus Forni eintrat. Dieser entwickelte einen großen Gifer, entwarf Rarten und Plane von Breslau, auf denen die alten und neuprojektirten Pfarrbezirke in verschiedenen Farben hervortraten, ermittelte die tatholischen Hausbesitzer und machte unter verftandiger Berücksichtigung der lokalen Berhältniffe feine Borfchlage, welche bie volle Billigung ber geift-Eine Schwierigfeit bilbete wieber bie Erlichen Behörbe fanden. weiterung ber Kirchhöfe, die bas Polizeipräsidium verlangte und die man ben betreffenden Gemeinden auflegen wollte. Das General-Bicariat-Amt erneuerte ben Antrag, daß hierfür Borforge getroffen werben moge von ber Roniglichen Regierung ober von ber Stadtcommune, von welcher bie Katholiken ja boch nicht auszuschließen seien, wenn auch "ber Magistrat mit dem katholischen Kirchenwesen in keiner Berbindung ftehen wolle". Es wurde barauf hingewiesen, baß "vor ber Säfularisation und Einziehung ber geiftlichen Güter bie Stifter und Rlöfter aus ihren eigenen Mitteln für bas ganze Rirchenwesen ohne Belaftung ber Gemeinden geforgt" hatten, und bag "ber katholische Theil der Breslauer Commune, welcher S. R. Majestät

die ehemaligen Festungswerke geschenkt, seitens des Magistrats wohl ebensoviel Berücksichtigung gesetzlich zu verlangen haben dürften, als die Evangelischen, denen zur Erweiterung ihrer Kirchhöfe bedeutende Stücke der gemeinsam sein sollenden Königlichen Schenkung zuge-. standen" worden seien. Für den Fall der Erweiterung der Kirchhöfe bei St. Mauritius und St. Michael burch die angrenzenden Pfarrgärten wurde auf angemessene Entschädigung der Pfarrer gebrungen. Die Kirchhoffrage blieb indeß zunächst ungelöst und wurde auch schließlich nicht mehr urgirt. Dagegen erhob sich eine andere Schwierigkeit. Die Armuth der Gemeinde in der Nicolaivorstadt stellte das selbstständige Fortbestehen der St. Nicolaus-Pfarrei in Frage und die Bereinigung mit einer anderen Pfarrei in Aussicht. zur Neubegrenzung der Breslauer Parochien entworfenen Plane drohte also abermals eine Aenderung. Die Berhältnisse bei St. Nicolaus wurden jedoch felbstständig geordnet und die Circumscription der Pfarreien der innern Stadt kam endlich zustande. Am 23. Juli 1832 wurde dieselbe nach dem von der bischöflichen Behörde im Jahre 1818 vorgelegten Plane und den von Kanonikus Forni vorgeschlagenen Abanderungen von der Röniglichen Regierung genehmigt. Der Erzpriester Amler erhielt nun vom Fürstbischöflichen General-Vicariat-Amt den Auftrag, den Pfarrern und Kirchencollegien die Circumscription zu publiciren und die Pfarrer anzuweisen, die Gemeinden von der Kanzel über die Neuordnung der Pfarrverhältnisse zu unterrichten. Er entledigte sich des Auftrags am 18. Dezember 1832. Den Gemeinden wurde die Neubegrenzung der Pfarreien am 20. Fanuar 1833 von den Ranzeln bekannt gemacht; außerbem fand eine dreimalige Bekanntmachung in ben öffentlichen Blättern statt.

Der St. Bincenzpfarrei wurde zugetheilt der Neumarkt nebst den von ihm ausgehenden Gassen, mit Ausnahme der Katharinenstraße, die Altbüßerstraße und Schuhbrücke dis zur Albrechtsstraße, die Aupserschmiedestraße und Messergasse dis zur Schmiedebrücke, der Kitterplaß und der Theil der Neustadt, der durch die Promenade von der Sandbrücke dis zum Ziegelthore und die nörbliche Seite der Breitenstraße begrenzt war. 1827 befanden sich innerhalb dieses Bezirks 41 katholische Hausbessiger. — Die Parochie zu St. Matthias erhielt die Schmiede

brude, die Naschmarktseite des Ringes, die nördliche Seite der Nicolais straße bis zum Thore, ben ganzen an ber Ober liegenden Stadttheil nebst dem Bürgerwerder und die Matthiasstraße, soweit dieselbe ihr icon früher zugehörte. 1827 zählte dieser Sprengel 42 katholische Hausbesitzer. — Die Grenzen der St. Adalbertparochie gingen die Albrechts- und Katharinen- und fühliche Seite ber Breitenstraße entlang über den Regerberg und Graben, die fleine (außere) Ohlauerstraße bis zum Thore, die Taschenstraße und an der Ohlau hin bis jur Brude auf der Schweibnigerstraße, von da an der öftlichen Seite ber Schweidnigerftrage ftabteinwärts bis jum Ringe, beffen Oftseite und mittleren Bäuferkompler fie noch einschloffen. Innerhalb diefes Bezirks wohnten 1827 42 katholische Hausbesitzer. — Die Pfarrei zu St. Dorothea umfaßte die Weiden- und Harrasgasse, die Häuser um St. Chriftophorus, die hummerei und außere Schweidnigerstraße bis jum Thore; die Grenze ging dann entlang die Wallstraße bis zum Nicolaithore, die fübliche Seite ber Nicolaiftrage, die Beft- und Subseite bes Ringes und bie ganze Weftseite ber Schweibnigerstraße. Dieser Bezirk hatte 1827 30. katholische Hausbesitzer. Eingepfarrt war auch bas Dorf Lehmgruben.

Diese Circumscription erlitt bald eine Abanderung, die mit der Bertauschung der St. Matthiaspfarrfirche im Zusamenhange stand. Die St. Matthiasgemeinde war 1811 bei ber Regierung vorstellig geworden, ihr die ehemalige Resuiten- und Universitätskirche, in welcher das fatholische Symnasium seinen Gottesbienst abhielt, zu übergeben, ba die Stiftsfirche für die Gemeinde zu klein und viele Parochianen beshalb in andere Rirchen gehen nußten, mährend die Jesuitenkirche zu groß fei für den Gymnasialgottesbienst, für welchen die St. Matthias= firche aber ganz geeignet sein würde. Da keine Antwort erfolgte, so wurde der Fürstbischof angegangen, sich beim Könige zu verwenden. Am 17. März 1812 antwortete ber Fürstbischof aus Berlin, daß das Ministerium zustimme und nur noch wegen der Bedingungen unterhandle. Am 24. Februar 1819 erfolgte die Uebergabe beider Kirchen. Da bei der Jesuitenkirche das Geläute fehlte und für Pfarrgeistlich= feit, Glöckner, Organist und Schule fein Gebäude vorhanden war, jo wollte sich die Pfarrgemeinde die Glocken und das Geläut zu den

firchlichen Functionen, so wie die bisherige Wohnung für das Kirchenpersonal bei ber St. Matthiasfirche noch fernerhin und so lange vorbehalten, bis die Gloden zur Jesuitenfirche transferirt werden könnten und die fehlende Wohnung erbaut mare. Die kleine Glode sollte als Eigenthum dem Gymnasium verbleiben. Die Gemeinde hatte um Ueberlaffung bes Terrains hinter ber Jesuitenkirche, bie alte Burg genannt, petirt, um bort ein Pfarr- und Schulhaus zu erbauen, mar aber abichläglich beschieben worden. Die alten Wohnungsverhältniffe beftanden also fort; auch die Uebertragung ber Glocen fam nicht zu stande. Aus Versehen oder Migverständnig war nun bei ber Circumscription von 1832 mit dem Ritterplate und ber Schuhbrücke bas Bfarr- und Schulhaus von St. Matthias nebft Glockenthurm zur St. Bincenapfarrei gekommen. Gegen diese Anomalie protestirte begreiflicherweise bas Kirchencollegium von St. Matthias; auch der Director bes katholischen Symnasiums Dr. Elvenich petirte im Namen des Lehrercollegiums bei der Bisthums-Administration, die Zugehörigfeit des Symnasiums zur St. Matthiaspfarrei aufrecht zu erhalten. Mit Austimmung der Königlichen Regierung wurde infolgebeffen burch die bischöfliche Behörde am 29. März 1833 decretirt, daß "außer dem Matthiaspfarrgebäude das katholische Symnasium nebst der Kirche, überhaupt der ganze Theil der Schuhbrücke, von der Urfulinerstraße an bis zur Ober bem Pfarrbezirke zu St. Matthias ferner belassen werbe."

Die übrigen Pfarreien Breslaus hatten damals folgenden Umfang. Zur Dompfarrei gehörte der Dom- und Hinterdom, Scheitnig, Herrnwiese, Barteln, Grüneiche, Leerbeutel, Bischofswalde, Schaffgotscharten und Zimpel. Scheitnig, Leerbeutel, Herrnwiese und Bischofswalde, die früher zu St. Mauritius gehörten, waren 1816 der Dompfarrei einverleibt worden. — Zu St. Maria war eingepfarrt die Sandinsel, die Border- und Hinterbleiche, die neue Junkernstraße, die kleine Scheitnigerstraße, die Sterngasse, Brigittenthal in und Gabig. — Wie bereits erwähnt, war das selbstständige Fortbestehen der St. Nicolauspfarrei in Frage gestellt. Die Pfarrkirche war bei der Belagerung 1806 von der Breslauer Besahung zusammengeschossen

<sup>1)</sup> Terrain am ehemaligen Springstern zwischen ben Brüden, die auf ben Sand und Dom führten

und in Brand gesteckt worden 1). Nur das Presbyterium konnte noch als Begräbniffapelle benütt werden 2). Die Pfarrei wurde deshalb 1832 mit der Kuratie von St. Corpus Christi verschmolzen und vom 1. Juli ab der Pfarrgottesdienst in der ehemaligen Malteser-Rommende-Kirche gehalten. Zur vereinigten Pfarrei gehörten die Zwinger= und Freiheitgaffe, die ganze Nicolai- und die Schweidniger-Borstadt füdlich von ber Gartenstraße, die Dörfer Cosel, Rlein-Gandau, Gräbschen, Maria-Söfchen, Rleinburg, Groß- und Rlein-Masselwit, Rlein-Mochbern, Bilsnig, Pöpelwig, Schmiedefeld, Pleischwig, Herdain, Höfchen-Kommende, Huben, Neudorf-Rommende, sowie die Filiale Groß-Mochbern mit Kentschkau und Opperau. — Die Pfarrei zu St. Mauritius umfaßte die Ohlauer= und die Schweidniger-Borftadt bis zur Garten= straße und die Dörfer Naß-Althof, Brockau, Dürrgoy, Marienau, Ottwis, Neuhaus, Birscham, Radwanis, Schwentnig, Groß- und Klein-Tschansch mit Rothkretscham, Treschen und Zedliß. — Zu St. Wichael waren eingepfarrt die Obervorstadt, der Elbing und die Dörfer Karlowit, Groß- und Klein-Fischerau, Oswit, Polanowit, Rosenthal, Schottwit und Wilhelmsruh 3).

In den Pfarreien des Archipresbyterats Breslau lebten nach der Neuumschreibung, laut Schematismus von 1842, über 20000 Katholiken; da nach der Zählung von 1720 die Zahl der Katholiken in der innern Stadt und in den vier Vorstadtparochien, St. Maria, St. Nicolaus, St. Mauritius und St. Michael — von der Doumfarrei sind keine Rotizen vorhanden — 21934 betrug, so würde innerhalb hundert Jahren ein Kückgang der katholischen Bevölkerung Breslaus sich vollzogen haben. Jene Zahl von 1842 muß aber als eine willkürliche angesehen werden, falls, nur vier Jahre später, der Schematismus von 1846 die Zahl der Katholiken mit 32000 richtig angiebt.

<sup>1)</sup> Dabei gingen auch die Matrikelblicher zugrunde, die wahrscheinlich, wie die noch erhaltenen der Filiale Groß-Mochbern 1618 und 1628 angelegt worden waren.

<sup>2)</sup> Anoblich, St. Nicolai- und St. Corpus-Christi-Rirche 44.

<sup>3)</sup> Eine genaue Umschreibung der Pfarreien, welche die einzelnen Straßen und Häuser in Betracht zieht, die Lage der Pfarre und Schulhäuser und kirchlichen Institute angiebt, gab 1836 der Glöckner von St. Dorothea Joseph Leiftner heraus unter dem Titel: Berzeichniß der katholischen Parochien der Haupt- und Residenzstadt Breslau mit ihren Borstädten und den eingepfarrten Dörfern.

### IV.

Bei der letten Circumscription ist der Kirchhöfe öfter Ermähnung geschehen; es mögen nun im Zusammenhange noch einige Nachrichten über bie Begräbnifpläte ber einzelnen Pfarreien folgen. Die bevorzugten Leichen wurden in den Rirchen und Rapellen beigefest. Be= wöhnlich hatte jede Kirche eine besondere Gruftkapelle. In der Kathebrale dient die 1749 vom Dombechanten Christoph von Rummersfirch gestiftete Tobtenkapelle noch jest ihrem ursprünglichem Zwecke. ber Steinplatte inmitten ber Kapelle führt eine Treppe hinab in ben Borraum, aus welchem man zu ben einzelnen, unter bem nördlichen Seitenschiffe ber Domkirche katakombenartig in die Mauer gearbeiteten Grabstätten ben Kanoniker gelangt. — Auf dem Dome waren von altersher Kirchhöfe um die Rathedrale, um die Kreuz- und um die St. Beter-Baul-Kirche. Um die Dom- und Kreuzkirche wurde noch bis in den Anfang dieses Jahrhunderts begraben; an der Nordseite der Kathedrale ist ein von einem Eisengitter umgebener Grabstein, der die Ueberreste der 1813 gestorbenen Frau Maria Clarissa v. Chmielinsky geb. von Flemming birgt. - Auf ber "Biehweide" bes hinterboms wurden diejenigen beerdigt, denen das firchliche Begräbnig verweigert werden mußte. Bei Epidemien wurden die an der Seuche Geftorbenen ebenfalls auf dem Hinterdom, auf einem besonderen Plate begraben. Es war dies mahrscheinlich die Stelle, welche am 9. September 1602 vom Weihbischof Abam Weißkopf feierlich geweiht und zunächst zum Begräbniß für die Borstädter bestimmt, später aber, als nicht mehr um die Kirchen begraben werden durfte, der eigentliche Friedhof der Domgemeinde wurde. Um das Jahr 1722 wurde die Kirche zu St. Laurentius aus Bindwerf erbaut, an beren Stelle 1860 ber jetige gotische Neubau trat. 1866 wurde für die Dompfarrei links von der Fürstenbrude bei Scheitnig ein neuer Friedhof angelegt.

Die Sandgemeinde bestattete ihre Tobten um die der Stiftskirche gegenüberliegende und ihr gehörige St. Annakirche, die 1818 zu einem Bürgerspitale umgebaut worden. Im Mai 1816 verbot das Polizeipräsidium die Beerdigungen auf dem St. Annakirchhose, und im Juni bestätigte die bischöfliche Behörde ein zwischen den Kirchen-collegien von St. Michael und vom Sande getrossens Abkommen

über gemeinschaftliche Benützung des St. Michaelsfirchhofs. Als berselbe später geschlossen wurde, legte die Sandgemeinde 1870 einen eigenen Kirchhof am Lehmdamme und 1894 auf den Polinkeäckern an der Straße nach Oswitz an.

Die Gemeinde von St. Bincenz hatte ihren Tobtenhof ursprünglich an der Stiftsfirche, begrub dann auf dem St. Michaelskirchhofe, bis sie hinter demselben einen eigenen Begräbnisplatz erwarb, der vom Generalvicar, Domdechanten von Montmarin am 3. September 1834 die firchliche Beihe erhielt. 1869 wurde am "rothen Graben auf dem Mittelfelde" ein neuer Kirchhof angelegt.

Die St. Matthiasgemeinde hatte einen Friedhof an der Stiftsfirche und einen zweiten an der zum Stifte gehörigen, gegenüberliegenden St. Agneskirche '). Am 30. Januar 1810 richtete der lette Pralat bes Stifts, Gottfried Scholz, ein Gesuch an die Stadtverordneten, "die Brandstätte Nr. 722 in der Obervorstadt, gradeüber dem Birnbaum, als Kirchhof einrichten zu dürfen, da die Gemeinde von St. Matthias schon drei Jahre eines solchen entbehre und mit ihren Leichen sich überall herumborgen" muffe. 1813 wurde das Gesuch erneuert; es erfolgte die Antwort, die gewünschte Brandstelle fönne nicht gewährt werden, dagegen folle vom ehemaligen Festungs= graben ein hinreichender Plat zur Erweiterung der Kirchhöfe in der Obervorstadt angewiesen werden. Dies geschah indeg nicht und mit Hilfe des Pralaten Scholz wurde 1816 in der Rohlenstraße das ursprünglich ins Auge gefaßte Grundstück für 1600 Thaler erworben und zum Kirchhofe eingerichtet. Am 5. Dezember 1827 wurde die auf demselben erbaute Begräbniftavelle unter dem Titel "Begräbnif Christi" vom Weihbischof Rarl von Aulock eingeweiht. Als die Rirch= höfe im Innern der Stadt auf polizeilichen Befehl geschlossen werden mußten, erhielten die Gemeinden von St. Matthias, St. Abalbert und St. Michael einen neuen Friedhof auf ben Polinkeackern, ber, nachbem das gemeinschaftliche Rreuz durch die drei Pfarrer am 19. September 1871 eingeweiht worden, am 1. October in Gebrauch genommen wurde.

Bei St. Abalbert wurde mit Borliebe in der Arppta der Loretto-

<sup>1)</sup> Ueberrefte find noch vorhanden im Hofe des Grundftudes Schuhbrude 47.

fapelle und in der Nebenkirche zu St. Joseph begraben. Der eigentliche Kirchhof befand sich an Stelle des jetigen Dominikanerplates. Seit 1777 begrub die St. Abalbertgemeinde auf dem St. Mauritiustirchhofe, dis dieser in Gesahr kam, überfüllt zu werden. Es sollte nun auf dem ehemaligen Festungsterrain am Ohlauer Stadtgraben neben dem bereits vorhandenen protestantischen Begräbnisplate eine Fläche Landes zur Anlegung von Friedhöfen für die Gemeinden von St. Abalbert und St. Bincenz erworden werden; wegen Mangel an Mitteln kamen die Rausverhandlungen indeß nicht zum Abschluß. 1836 wurde endlich das Grundstück Kleine Scheitnigerstraße 8 für 1500 Thaler erworden, zum Kirchhose eingerichtet und am 28. April besselben Jahres vom Generalvicar, Domdechant von Montmarin geweiht. 1871 erhielt St. Abalbert seinen Kirchhos auf den Polinkeäckern.

Die Gemeinde von St. Dorethea bestattete ihre Tobten auf bem Minoritenhose, im Areuzgange des Minoritenklosters und auf dem benachbarten zur Malteser-Kommende gehörigen Areuzhose, auf welchem jetzt das Gouvernementsgebäude steht. 1816 wurde der Gemeinde ein Theil des ehemaligen Festungsterrains am Ohlauer Stadtgraben zum Begräbnisplatze überlassen und am 25. September jenes Jahres vom Archidiaconus von Wostrowsky eingeweiht. 1861 wurde bei Lehmgruben ein neuer Airchhos angelegt, der 1891 erweitert werden mußte.

Die Gemeinde von St. Nicolaus hatte ihre Begräbnifplätze um die Kirchen zu St. Nicolaus und in Groß-Mochbern. Nach Schließung des ersteren wurde 1866 der Kirchhof am Belvedere eröffnet. Da derselbe demnächst belegt sein wird, so ist bei Cosel eine Fläche Land zur Anlegung eines neuen Friedhofs erworben worden. — Für die Curatie von St. Corpus Christi wurde 1715 ein Friedhof bei Herdain eingerichtet. 1864 wurde daselbst die Anlage eines zweiten und 1889 eines dritten Kirchhofs nöthig.

Die St. Mauritiusgemeinde benütte ben Friedhof um ihre Pfarrfirche, bis 1863 bei Lehmgruben ein neuer, 1888 erweiterter Begräbnifplat angelegt wurde. Innerhalb ber Pfarrei find noch Simultan-

<sup>1)</sup> Auf demselben bezeichnet ein Denkstein die Ruhestätte der Gebeine aller von 1676 bis 1811 verstorbenen Kapuziner in Breslau, welche nach Ausbebung des Klosters auf der Karlsstraße aus ihrer Gruft am 6. 7. und 8. Februar 1812 Nachts übersührt wurden. Knoblich, a. a. D. 137.

tirchhöfe in den Dörfern Althofnaß, Brockau, Dürrgon, Klein-Tschansch, Ottwig und Treschen.

Auch die St. Michaelsgemeinde begrub Jahrhundertelang ihre Todten im Schatten ihrer Pfarrfirche; seit 1871 hat sie ihren Friedhof auf den Polinkeäckern. Simultankirchhöfe sind in Carlowig, Rosensthal und Oswig. Neben letzterem erbaute auf dem heiligen Berge 1725 die Aedtissin des Breslauer St. Klarenstifts über einem Marienschadendilde eine kleine hölzerne Kapelle, welche der Gutsherr Koru 1822 durch eine massive ersetze. Die Kapelle ist neuerdings restaurirt und erweitert und am 24. Mai 1887 neu geweiht worden 1).

V.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat der Umfang der Breslauer Pfarreien bei der machsenden Erweiterung der Stadt große Beränderungen erfahren, insbesondere sind die Borstadtpfarreien gewaltig gewachsen. Die vereinigte Pfarrei zu St. Nicolaus und St. Corpus Chrifti, beren Busammenlegung einst nothwendig erschien, bedarf jest bei ber großen Bahl von 38 000 Seelen bringend ber Trennung. In einen Nothstand wurde die Gemeinde versett, als die St. Corpus Christi am 1. September 1876 ben Altkatholiken zur Mitbenutung übergeben und dadurch den Ratholiken unzugänglich gemacht wurde. Die Parochialacte mußten in einem zu einer Kapelle eingerichteten Zimmer bes Pfarrhauses vorgenommen werden. Gine Befferung ber Lage trat ein, als die neuerbaute St. Nicolausfirche am 24. September 1883 eingeweiht werden konnte. — Ein neues Gotteshaus hat auch die St. Michaelspfarrei in der neuesten Zeit erhalten. Fürstbischof Heinrich Förster errichtete auf der Stelle, wo einst die abgebrochene Stiftsfirche zu St. Bincenz sich erhob, einen gothischen Prachtbau, ber am 8. November 1871 von dem fürstlichen Erbauer die kirchliche Weihe erhielt. Ein Kreuz auf dem geschlossenen Friedhofe bezeichnet den Ort, wo die alte hölzerne Kirche zu St. Michael gestanden.

Das Anwachsen ber katholischen Bevölkerung Breslaus, die bei ber Bolkszählung 1890 125 483 Seelen betrug, machte die Gründung neuer Pfarreien und Seelsorgstationen, die gänzliche Beränderung der

<sup>1)</sup> Anoblich, Oswig. Breslau 1867.

Berhältnisse eine neue zweckmäßige Circumscription aller Parochien wünschenswerth. Für den Stadttheil um den Centralbahnhof wurde auf der Lehmgrubenstraße eine neue Pfarrfirche erbaut und am 9. November 1893 zu Ehren des hl. Heinrich geweiht. — Auf der zur Sandpfarrei gehörigen Gabitzstraße wurde 1891 eine Kuratialtische zu St. Carolus errichtet. Die Gründung einer Seelsorgstelle an der neuen Kirche des Elisabethinerinenklosters auf der Gräbschenerstraße ist in Aussicht genommen.

In einzelnen Pfarreien waren schon 1872 im Interesse ber Seelforge die Grenzen regulirt worden. Am 8. Juli jenes Jahres murde zur Sandpfarrei geschlagen die Abalbertstraße, Rleine Scheitnigerstraße 48-62, Brigittenthal, "ber Theil von Alt-Scheitnig, ber sich an das Fischerauer Areal anschließt und gegen Nordost von bem die Kürstenstraße mit der Oder verbindenden Feldwege begrenzt wird" (bisher zur Dom-Pfarrei gehörig), ferner Neue Junkernstraße 24-16, Matthiasstraße 1-17, der Theil von Fischerau, welcher zwischen der Fürstenstraße und der verlängerten Sternstraße liegt (bisher zu St. Michael gehörig). An bemselben Tage wurde ber bis bahin zur Dompfarrei gehörige Theil von Alt-Scheitnig, welcher nördlich von ber verlängerten Sternstraße liegt und sich bis an die alte Ober erstreckt, ber Pfarrei St. Michael zugetheilt. Desgleichen murde ber Theil von Fischerau, der auf der rechten Seite der Fürstenstraße liegt, und Wilhelmsruh, beibes bis bahin zu St. Michael gehörig, ber Dompfarrei zugewiesen.

Das Bedürfniß nach einer allgemeinen Neuregulirung ber pfartlichen Grenzen wurde immer dringender, und am 6. Dezember 1891 überreichte Erzpriester Böer dem Fürstbischöflichen Ordinariate Borschläge der einzelnen Pfarrer zu einer neuen Circumscription der Breslauer Pfarreien. Bei den mannigsachen, großen Schwierigkeiten, die bei der Jnangriffnahme der Angelegenheit sich erhoben, sind die diesbezüglichen Verhandlungen noch nicht zu einem befriedigenden Abschluß gediehen 1).

<sup>1)</sup> Das Material für die ganze Abhandlung ist, soweit die Quellen nicht angegeben sind, den Archiven und Registraturen der bischöflichen Behörden und der einzelnen Pfarreien entnommen.

### III.

# Der Ausgang der Zerbonifden Prozeffe.

Bon C. Grünhagen.

Die politischen Berfolgungen ber beiben Männer Zerboni und Beld, die beide preußische Beamte und babei Landsleute, Schlesier, und einander eng befreundet waren, haben um die Wende des vorigen Jahrhunderts fast sechs Jahre hindurch die gebildete Welt Preußens, ja Deutschlands vielfach beschäftigt. Weite Rreisehaben lebhafte Sympathien den Beiben zugewendet, welche als Märtyrer freimuthig geäußerter Ueberzeugungen angesehen und gefeiert wurden, eine Anschauung, die sich auch bie spätere Geschichtschreibung im Befentlichen angeeignet In den Busammenhang dieser Prozesse gehören höchst bebeutsame Ereignisse, der Thronwechsel von 1797 spiegelt sich in ihnen, bie vielbesprochenen subpreußischen Güterverleihungen empfangen aus ihnen ihre traditionelle Beleuchtung, das aufsehenerregende Pamphlet des schwarzen Buches wurzelt in ihnen, das Urtheil über den Minister hopm und in gewissem Grade auch bas über König Friedrich Bilhelms II. Regententhätigkeit substanziert sich wesentlich aus ihnen. Für fie kann die Zeitgeschichte wohl eine vollständig objektive, aus den unmittelbaren Quellen geschöpfte Darstellung fordern, welche dann allerdings vielfach die hergebrachten Meinungen umgestalten würde.

Im Folgenden soll wenigstens der Ausschnitt eines zeitgeschichtlichen Bildes gegeben werden, enthaltend den letzten Aft jenes Kampscs, soweit Zerboni daran betheiligt erscheint, dessen Berufung an die öffentliche Meinung.

Joseph Zerboni, ber Sprößling einer jener aus Italien eingewanderten Raufmannsfamilien, beren sich namentlich in Breslau eine ganze Anzahl zusammengefunden hatte, ward 1760 zu Breslau geboren, auf dem dortigen Jesuitengymnasium vorgebildet, studirte dann in Halle die Rechte und ward, nachdem er feine Prüfung beftanden und in ben Staatsbienst eingetreten, querft in Glogau bei ber bortigen Kammer beschäftigt und bann nach ber Erwerbung von Sübpreußen bei der zu Betrikau angestellt, wo er unter dem Titel eines Kriegs= und Domänenrathes bald bas Amt eines Justiziars ber Befähigt und eifrig vermochte er hier schnell Gin-Kammer erhielt. fluß zu erlangen, gerieth jedoch, nachdem bie oberfte Berwaltung ber neuen Proving von Bog an den schlesischen Minister Grafen Sonm abgegeben werden mußte, mit biesem, dem Berbonis etwas anmagendes Aufdrängen seiner patriotischen Rathschläge nicht behagte, in Dis-Im October 1795 brach nun Berboni, ber inzwischen helliakeiten. mit einigen gleichfalls ziemlich ercentrischen Freunden Plane eines Beheimbundes entworfen hatte, der als "moralisches Behmgericht" bie Bolfsbedrücker entlarven und stürzen sollte, die Gelegenheit vom Baun, dem Minister in einem ziemlich verworrenen, aber von tonenden Phrasen stropenden, durch und durch in insolentem Tone geschriebenen Briefe Vorhaltungen, namentlich wegen feiner Begunftigung bes Abels zu machen.

Als der Brief vor des Königs Augen kam, ließ dieser Zerboni gesangen setzen, und nachdem eine gleichzeitige Beschlagnahme seiner Papiere Kunde von jenem Geheimbunde gebracht, ward gegen dessen Theilnehmer, Kausmann Contessa, Hauptmann von Leipziger und Zerbonis Bruder eine Untersuchung eingeleitet, die durch außervordentliche Kommissare geführt, zur Verurtheilung Jener führte und zwar nicht durch richterliche Sentenz, sondern durch einen direkten Machtspruch des Königs 1796 zur Festungshaft, deren Dauer zu bestimmen der König sich vorbehielt.

Doch nachbem Friedrich Wilhelm II. am 16. November 1797 gesterben war, begnadigte ber Nachfolger Contessa und ben jüngeren Zerboni, während ber inzwischen von einem Kriegsgericht zu lebenselänglicher Festungsstrafe verurtheilte Hauptmann von Leipziger in Haft

blieb und der Kriegsrath Zerboni, der wiederholt und energisch gegen seine Berurtheilung durch einen königlichen Machtspruch, den allerbings auch die öffentliche Meinung entschieden als ungesetzlich verwarf, protestirt hatte, nun auf des Königs ausbrücklichen Befehl vor ordentliche Richter gestellt wurde.

Aber sehr gegen Zerbonis Erwartung fanden auch diese wegen jenes versuchten Geheimbundes in zwei Instanzen ihn schuldig und ertannten in dem von ihm erlittenen Festungsarrest eine verdiente Strase, und da nach dem Gesetze die ihm nun rechtlich zuerkannte Festungsstrase auch die Amtsentsetzung nach sich zog, war er, als er im August 1798 aus Magdeburg entlassen ward, in übler Lage voll Sorge um seine künstige Existenz und voll Entrüstung über das schwere Unrecht, das nach seiner Meinung ihm angethan worden. Um so mehr aber hielt er daran sest, seine ganze Angelegenheit in die Oessentlichteit zu bringen und von Gerichten, die, wie er glaubte, sich bei ihrem Urtheil von dem Gedanken, daß man den Spruch eines Königs nicht wohl besavouiren dürse, hätten leiten lassen, an die öffentliche Meinung zu appelliren.

Den Gedanken, die Aktenstücke über das gegen ihn zur Anwenbung gebrachte Verfahren und speciell seine Vertheibigung vor die Deffentlichkeit zu bringen, hatte er bereits kurz nach seiner ersten Verhaftung gesaßt und sah sich jetzt nur noch mehr dazu gedrängt.

Der Abdruck von Vertheibigungsschriften war von der Censur selbst in Fällen, wo es sich um bedenkliche Fragen handelte, schon infolge des großen Respektes, den man auch in Regierungskreisen vor Allem hatte, was mit der Rechtsprechung zusammenhing, nicht verhindert worden. Ein recht schlagendes Beispiel ist die von dem berühmten Berliner Advokaten Kriminalrath Amelung versaßte, 1792 im Druck erschienene Vertheidigungsschrift des wegen Unglaubens verfolgten Predigers Schulz, welche Schrift thatsächlich eine Widerlegung des Wöllnerschen Religionsediktes enthielt.)

Daß Zerboni die Absicht habe, die Aktenstücke seines Prozesses zu veröffentlichen, hat man in Regierungskreisen sehr wohl vorher

<sup>1)</sup> Stölzel, Suarez 330.

gewußt. Der Größfanzler Goldbeck schreibt unter dem 14. Oktober 1798, als Zerboni die Einsicht aller auf die öffentliche Bekanntsmachung seiner Berurtheilung vom 26. Mai 1797 bezüglichen Papiere begehrte, derselbe wolle die Schriftstücke, die für seine Bertheidigung unmöglich von Belang sein könnten, augenscheinlich "zur Completirung der vorhabenden Druckschrift brauchen")." Goldbeck sieht es geradezu als eine Lücke in der preußischen Gesetzgebung an, daß derartige Bersöffentlichungen gestattet werden. Er schreibt unter dem 29. Juni 1800: "Der Druck keines Prozesses sollte in einem wohleingerichteten Staate verstattet werden, weil dadurch ein Richterstuhl errichtet werden soll, der nicht gesetzlich ist")."

Zerbonis Entschluß, an die Oeffentlichkeit zu appelliren, ist sicherlich noch bestärkt worden durch die Eindrücke, welche er 1798 auf der Reise von Magdeburg nach Petrikau empfangen hat. Zerboni hatte zunächst in Brandenburg bei seinem Freunde Hans von Held verweilt.

Hans von Held, geb. 1764 zu Auras bei Breslau, ein alter Freund Rerbonis, war durch die Bunft des Ministers v. Struensee, an dem er lebenslang einen treuen Gönner gehabt hat, in der Steuerlaufbahn schnell emporgekommen und bis zum Jahre 1797 Oberzollrath in Es war ein Mann von nicht geringer Befähigung, Posen gewesen. aber excentrisch noch in höherem Grade als Zerboni, mit geringerem Eigendünkel als dieser, ein ehrlicher Batriot, aber vorschnell im Urtheilen und geneigt, burch jedes Gerücht, bem er, namentlich wenn es seinen Gegnern etwas Schlimmes nachsagte, leichtgläubig traute, sich zu irgend welcher Unbesonnenheit hinreißen zu lassen, allzeit bereit für feine Ueberzeugung ober auch für feine Freunde Opfer zu bringen, bie er aber bann auch wieber unbebachtsam fompromittiren konnte, babei in Schulben steckend und von lockeren Sitten. Den Brief Rerbonis an Hohm hatte er gemigbilligt, war aber über die dem Freunde widerfahrene Behandlung emport und wie diefer geneigt, Alles auf Hohms Conto zu feten, den er außerdem auch für alle Mikstände ber führeußischen Buftande verantwortlich machte. Seinc

<sup>1)</sup> Berliner Geh. St. A. R. 7 c, 14 d (2) f. 38.

<sup>2)</sup> Berl. Geh. St. A. R. 89. 63 D. f. 25.

Feinbschaft gegen Hoym hatte er seinem Gönner Struensee gegensüber, der selbst dem schlesischen Minister wenig gewogen war, zu versbergen nicht nöthig. Diese Feindschaft war nun neuerdings noch bessonders entstammt worden.

Es hatte ihn nämlich ein Gebicht, welches er 1797 zur Feier bes töniglichen Geburtstages (25. Sept.) versaßt hatte, in üble Händel verwickelt. Dieses Gebicht hatte unzweifelhaft seine oppositionellen Spigen, es fanden sich darin die Abelsvorrechte angegriffen:

"Gbel ist ein jedes Blut, das die Tugend fühlet, Hochgeboren jeder Muth, der nach Bahrheit zielet, Nur Verdienst giebt echten Berth, nicht Geburt noch Güter, Sclav ist, wer die Launen ehrt frecher Bolksgebieter.

Dem folgten allerlei Verwünschungen gegen Leute, die statt nach Tugendlohn bloß nach Gütern strebten, gegen Wahrheitsfeinde, Vernunstwerdreher, Pharisäer und Heuchler, raublustige Staatsbetrüger. Ihnen ward mit kaum mißzuverstehender Anspielung von dem bald vorauszusehenden Thronwechsel schwere Strafe angedroht:

"Spater Rache heißer Tag braut aus fernen Wettern, Sie mit einem großen Schlag in den Staub zu schmettern."

Aber als nun der Thronwechsel wirklich nicht lange, nachdem jenes Gedicht unter Musikbegleitung gesungen worden war, am 16. November 1797 eintrat, brachte er dem Dichter jenes Liedes nur schweres Ungemach. Bei Held hat sich darüber die Meinung festgesetzt, Hohm habe durch jenes Gedicht sich so getroffen gefühlt, daß er, um bei König Friedrich Wilhelm eine Maßregelung des Dichters durchzusezen, alle Hebel in Bewegung gesetzt habe. Aber die Kabinetsordre vom 19. November 1797 läßt doch die Sache in etwas anderem Lichte erscheinen 1).

In dieser heißt es, das Gedicht sei von sehr zweideutigem Inhalte und wenigstens zur Feier des Geburtstages Sr. hochseligen Majestät nicht passend, man habe ihm daher mit Recht das Imprimatur verweigert. Trozdem habe Held das Gedicht drucken und sogar in Musik sezen lassen, um es so gleichsam zu einem Volksliede zu machen. Wegen dieser gesetwidrigen Handlung habe der König

<sup>1)</sup> Berl. Geh. St. A. Accifeaften bes Gen. Direct. Subpreußen. II. 7. f. 3.

bem Großkanzler aufgetragen, Helb zur Berantwortung und Strase zu ziehen, und ba berselbe schon längst wegen seiner bemokratischen Gesinnungen bekannt sei, so trage ber König bem Minister v. Struensee auf, Held in eine kleine Stadt "hiesiger Gegend" (also nach der Mark) zu versehen und demselben anzuzeigen, daß, wenn er seiner Feder und Zunge wie bisher ungezügelt Lauf ließe, er sich härtere Maßregeln selbst zuzuschreiben haben werde. Man sieht, der Denunziant war der Censor zu Posen, Polizeidirektor von Bredow, der eine offenbare Ungesehlichkeit, den Abdruck eines von der Censur beanstandeten Liedes, zur Anzeige gebracht hat.

Helb traf die Versetzung besonders hart. Er war seit drei Monaten verheirathet und durste hoffen, durch die She mit einer für wohlhabend geltenden Kausmannswittwe seine sehr berangirten Vermögensverhältnisse etwas aufzubessern. Aber das Vermögen der letzteren bestand in Grundstücken, Waarenvorräthen, ausstehenden Forderungen und bergleichen, und sie konnte, ohne die größten Verluste zu riskiren, für längere Zeit nicht daran denken, aus Posen fortzugehen; unter diesen Umständen, wo eine kostspielige doppelte Wirthschaft an zwei Orten zur Nothwendigkeit wurde, mußten natürlich alle Hoffnungen auf Besserung der sinanziellen Verhältnisse aufgegeben werden.

Damals habe, berichtet Held selbst, ber Minister von Hohm auf die Nachricht von den schweren Verlusten, welche die Versetzung Jenem verursachte, sich geneigt gezeigt, demselben 3000 Thaler gleichsam als Schwerzensgeld zu verschaffen. Held habe sich bereit erklärt, das Geld dankbar anzunehmen, doch nur in der Absicht, wenn er die Summe habe, dieselbe bei der Regierung zu Posen zu deponiren und die ganze Angelegenheit dem Könige anzuzeigen als Beweis, welcher Mittel sich Hohm bediene. Da er jedoch von der ganzen Angelegenheit unvorsichtig zu Andern gesprochen, habe Hohm sich zurückgezogen und von dem Ganzen nichts weiter wissen wollen.). Demgegenüber

<sup>1)</sup> Die Geschichte findet sich eingereiht in einem Schreiben Helds an den Kabinetsrath Beyme vom 10. October 1801, in dem er den Letteren um seine Berwendung bittet, damit er die Festungshaft nicht in dem entlegenen Colberg absitzen dürse. Berl. Geh. St. A. R. 89. 56 f. 56. Held benutt diese Gelegenheit, um einige über ihn kurstrende Gerüchte richtig zu stellen, darunter auch das, daß er 1797 von Hohm Geld anzunehmen bereit gewesen sei.

wird man sagen müssen, daß, wenngleich es nicht eben leicht ist, über die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte zu urtheilen, und anderersseits Hoym, der eine gewisse Neigung hatte, Ales möglichst in Güte abzumachen, wahrscheinlich zu einem Geldopfer gern bereit gewesen sein würde, um einen federgewandten Rumorgeist sich zu Dank zu verpflichten, es sich doch aller Wahrscheinlichkeit nur um eine hingegeworfene Aeußerung des Bedauerns von seiten Hoyms handelt.

Für Helb aber war es charafteristisch, daß er, wie er bei dieser Geslegenheit ganz offen eingesteht, ernstlich für wahrscheinlich gehalten hat, der König werde sich durch die Enthüllung des Hohmschen Bestechungsversuchs sogleich veranlaßt sehen, seine Versetzung nach Brandensburg zurückzunehmen.

Und darüber hat er die Gelegenheit verfaumt geltend zu machen, daß er durch den Drucker in dem Glauben erhalten worden, der Präfibent von Danckelmann habe als höhere Censurinftang ben Druck des Gedichtes gestattet, ja er war sogar zu einer neuen Provokation vorgeschritten, indem er in einer Eingabe an den Rönig sich erbot, wenn man ihn vor eine Civilfommission unter dem Borsite des Ministers v. d. Reck oder vor einen Militär, der sich keine Güter habe schenken lassen, stellen wolle, nachzuweisen, wie sehr berechtigt die in dem Gedichte ausgesprochenen Gesinnungen seien. Gine zweite in ähnlichem Sinne nur noch mehr ausgeführte Eingabe ließ Struensee im Anteresse Helds gar nicht erst an den König gelangen, sondern wies vielmehr Jenen darauf hin, einzig und allein wegen des Imprimatur seine Unschuld darzuthun. Aber schon die erste Eingabe hatte hingereicht, um Alles zu verderben; Beld mußte eben nach Branbenburg überfiedeln mit der Ueberzengung, daß dies das Unglück seines Lebens sei, und da er keinen Augenblick zweifelte, daß eine Denunziation Hoyms ihm dieses furchtbare Geschick bereitet, so war er von jest an thatsächlich bereit, mit Zerboni sich in der Ueberzeugung zu vereinen, baß wer gegen Hohm die Waffen erhebe, fich um das preußische Baterland verdient mache, daß der Minister mit seiner moralischen Berworfenheit so recht eigentlich das Berhängniß Prengens in sich barstelle, und daß ber Staat diesen zunächst um jeden Preis von sich abschütteln müsse.

Der Besuch Zerbonis bei Helb befestigte Beide in derartigen Ueberzeugungen. Und daß Zerboni auch in Berlin in seiner Eigenschaft als politischer Märtyrer bei Berehrern und Gesinnungsgenossen freundliche und gastliche Aufnahme gesunden, dafür spricht sein auf 3-4 Wochen ausgebehnter Aufenthalt '). Es hatte sich eben über ihn bereits eine besondere Legende gebildet, die der Wahrheit allerdings wenig entsprechend für ihn günstig lautete, und die kennen zu lernen, so wie sie einem unbekannten Berichterstatter in Berlin entgegengetragen worden war, vielleicht von Juteresse ist. Jener Berichtserstatter schreibt.

"Berbonis Arretirung entsprang baraus, daß er gewisse ungeheure Staatsverschwendungen und Ungerechtigfeiten, die mahrend der Insurrection im Jahre 94 in Subpreußen vorfielen, unablässig zur Sprache brachte und untersucht haben wollte, auch brobte, er würde sich endlich damit an den Kronprinzen, jetigen Rönig wenden. Diefer sein für eine ganze Reihe befangener Menschen beschwerlicher Gifer wurde als ein Subordinationsverbrechen behandelt und bekam ihm selbst so übel. Bei der Durchsuchung seiner Bapiere in Betrikau, unter welchen man eigentlich eine zwischen bem damaligen Kronprinzen und ihm bereits obwaltende Korrespendenz zu finden hoffte, fand man bann gang unerwartet ein altes, zwischen ihm, Leipziger und Contesfa ehemals verhandeltes Projekt zu einer Reform in der Maconnerie. und das mußte in Geschwindigkeit hiernächst als Hochverrath gelten. - Auf Zerboni hat eigentlich nur die Pointe gelegen, die andern, nämlich ber Raufmann Contessa aus Hirschberg und Leipziger, wurden von ber gegen Zerboni erbitterten Cabale bloß darum mit in die Sache gezogen, damit die angebliche Hochverrätherei, die doch, ohne

<sup>1)</sup> Zerboni hat vor Mitte August 1798 Magdeburg verlassen, dann drei Tage in Brandenburg verweilt (Barnhagen, Leben helds S. 71) und ein im Genius der Zeit ed. Hennings Bd. XVI. S. 412 abgedruckter Brief aus Berlin vom 6. Oktober 1798 erklärt, Zerboni sei vor wenig Tagen hier durch zu seinen Eltern nach Breslau gereist. Wenn nun gleich die Zeitbestimmung "vor wenig Tagen" nicht wörtlich gemeint sein kann, da ein von Zerboni an den König gerichtetes Schreiben Petrikau den 4. Oktober 1798 datirt ist (Zerboni, Aktenskücke S. 190), so ergiebt sich doch immer ein längerer Ausenthalt in Berlin als wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Bennings, Benius ber Beit XVI. 414.

sich gar zu lächerlich zu machen, aus einem einzelnen Verschwörer nicht bestehen durfte, glaubwürdig ward 1)."

Bei der Weiterreise Zerbonis hat derselbe dann wiederum in Breslau Freunde und Gefinnungsgenoffen gefunden, die ihm ihre Sympathien entgegenbrachten. Er berichtet ja felbst, daß er hier über die Mitwirkung der Gräfin Lichtenau an dem Machtspruche Friedrich Bilhelms II. unterrichtet worden sei2). Wohl mögen wir davon Abstand nehmen, all die verkehrten Gerüchte, welche über den Zerbonischen Fall gerade in Breslau bem nachmaligen Minister von Schon, ber damals als junger Affessor hier auf einer Studienreise verweilte, zugetragen worden sind3) zu verzeichnen, umsomehr, da dabei nur das erste Stadium der Angelegenheit (Frühling 1797) in Betracht fommt und inzwischen boch auch zuverlässigere Runde von dem Borgefallenen ins Bublifum gedrungen fein fonnte, aber foviel erfennt man beutlich aus Allem, daß auch in Breslau selbst unter den Beamten Biele waren, die unzufrieden mit hohm und besonders mit deffen Bevorzugung des Abels schnell bereit waren, zu glauben, daß Berboni unter seinen Bavieren Dokumente gehabt habe, aus benen "schändliche Handlungen Hoyms hervorgegangen sein", und beren sich der Minister habe bemächtigen wollen 4). Gerüchte von allerlei Ungehörigkeiten, um feinen schlimmeren Ausbruck zu gebrauchen, die speciell in Subpreußen vorgekommen seien, liefen ja im Publikum überall um und schienen ihre Bestätigung zu finden, als im April 1798 König Friedrich Wilhelm III. dem Grafen Hohm die Verwalwenngleich unter ben gnäbigsten Hulbvertung Südvreukens sicherungen wiederum abnahm. Auch davon wußte man im Publikum, daß verschiedene ber Minister für Gegner Honms gelten konnten, vornehmlich Struensee, Schulenburg, Alvensleben, v. d. Reck, denen sich noch andere Namen anreihen ließen, insofern unter Friedrich Bilhelm II. es kaum einen Minister gegeben hat, der ganz frei ge-

<sup>1)</sup> Ebendas,; die zuletet mitgetheilte Stelle steht in dem Briefe vor der andern. Den Sinn kann die hier erfolgte Umstellung unmöglich irgendwie andern.

<sup>2)</sup> Berboni, Aftenftude S. 190.

<sup>3)</sup> Studienreifen eines jungen Staatswirths. Leipzig, 1879 S. 315 ff. u. 632.

<sup>4)</sup> M. a. D. 318.

blieben wäre von einem gewissen eifersüchtigen Neide gegenüber dem über zwei große Provinzen fast unbeschränkt schaltenden Minister Hoym. Daß diese Gegnerschaften nun auch in der Zerbonischen Angelegenheit gelegentlich ihren Einsluß geübt haben, gewahrt man wiederholt. Allerdings hätte man in den höheren eingeweihteren Kreisen ja unmöglich, wie unter dem Einslusse von Zerbonis maßlosen Ausfällen das Publisum that, für das, was in der ganzen Angelegenheit zu mißbilligen schien, gerade Hoym verantwortlich machen können, da, in Wahrheit die inkorrekte Behandlung der Sache an erster Stelle auf des Großkanzlers Goldbeck Rechnung zu setzen ist.

Und diesem Letzteren haben nun auch die Justizminister selbst ihre Ansicht über das eingeschlagene Bersahren durch ein auffälliges Botum kundgethan, welches zu charakteristisch ist, um nicht kurz erwähnt zu werden.

Als nämlich im Sommer 1799 der Großkanzler unter den Justizministern eine schriftliche Abstimmung darüber veranlagte, ob das juriftische Departement bes Staatsraths ober, wie wir heute fagen würden, das Justizministerium den Antrag des Berliner Appellationsgerichts auf Wieberanstellung Zerbonis bei bem Rönig befürworten folle, hatte ber zuerst votirende Justizminister v. Massow eine Dentschrift ausgearbeitet (27. Juli 1799), in welcher er um verschiebener formeller Ausstellungen willen das Urtheil dem Oberappellationssenate zurudzureichen beantragte zur Erwägung, ob daffelbe fein Erfenntniß etwas anders und bestimmter fassen wolle'). In Diesem Gutachten war Massow zwar keineswegs zu günstigeren Resultaten für Zerboni gefommen, sondern hatte im Gegentheil ben Antrag auf Wiederanstellung nicht empfehlen zu können gemeint, hatte aber boch darauf erklärt, der Paragraph des Landrechts, welcher die Amtsentsetzung als rechtliche Folge einer verhängten Festungsstrafe verfüge 2), setze ein richterliches Erkenntnig voraus, und es könne baher, da auch ber sonstige vom Landrecht zur Entsetzung eines Civilbeamten vorgeschriebene Weg 3), nämlich ber Beschluß bes ganzen Staatsraths nicht

<sup>1)</sup> Berliner Geh. St. A. R. 7 c. 14 D. (2) f. 59.

<sup>2)</sup> Thi. II. Tit. 20 § 339.

<sup>3)</sup> Thi. II. Titel 10 § 98-103.

geschritten worden sei, streng genommen feine Amtsentsetzung erft vom Datum bes richterlichen Erfenntnisses an gerechnet werben, hatte auch hinzugefügt, die Frage, ob in dieser Sache legaliter verfahren sei oder nicht, gehöre nicht zu der hier vorliegenden Beurtheilung. Run hatten zwar, wie gleichfalls bereits berichtet ward, die übrigen Justizminister boch den Weg der Gnade nicht verschränken zu dürfen geund auch von einer Rücksendung des Urtheils an den Appellationssenat Abstand genommen, weil baburch ein großer Zeitverluft herbeigeführt und in feinem Falle etwas zum Vortheile bes Intulpaten bewirft werden wurde; boch hatten sie alle ihr principielles Einverständniß mit den Anführungen Massows erklärt, und Goldbeck hat bemgemäß in biefem Gutachten eine einstimmige Verurtheilung feines 1797 gegenüber Zerboni beobachteten Berfahrens feitens feiner Rollegen zu lesen bekommen. Bon bem Juftigminister v. b. Reck ward ja bereits oben berichtet, wie er ein Gnadengefuch Berbonis bei bem Rönige befürwortet mit bem Bemerten, berfelbe fei f. A. nicht burch richterliches Erkenntniß, sondern infolge der Eingebungen ber Gräfin Lichtenau verurtheilt worden. Wir dürfen doch auch ausgesprochene Sympathien für Zerboni ebensowohl in jenen unbedingt vortheilhaften Zeugniffen hochgeftellter Beamten, unter benen ja amei Staatsminister sich befinden, erkennen wie in der darauf gegrünbeten Empfehlung seiner Wieberanstellung burch bas Kammergericht.

lund ein weiteres Zeugniß liefert bann jener uns bereits bekamnte Brief bes Kabinetsraths Mencken an Zerboni vom 3. Februar
1799, ber einer eingehenden Erwähnung würdig ist. Wie wir wissen, hatte Zerboni in der letzten Zeit seiner Magdeburger Haft eine Schrift versaßt unter dem Titel "Einige Gedanken über das Bildungsgeschäft von Südpreußen" und das Manuskript jenem einflußreichen Manne, bei dem er ein näheres Interesse an Südpreußen und gleichzeitig eine Mißbilligung des unter der früheren Regierung beobachteten Bersahrens voraussetzen durfte, eingesendet.

Was nun das Schriftchen selbst anbetrifft, welches bald nachher 1800 im Berlage des inzwischen nach Jena übergesiedelten Buchspändlers Frommann, des ehemaligen Evergeten, erschienen ist, so wird Jemand, der Zerboni disher nur aus seinen Briefen und Streitzgeitschie b. Vereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXX.

schriften kennen gelernt hat, angenehm überrascht durch die Wahrnehmung, daß man hier eine verdienstliche Arbeit vor sich hat, die auf eigenen Beobachtungen basirt und mit Scharssinn durchgeführt für die Organisation von Südpreußen mancherlei schäßenswerthe Winke giebt und unzweiselhaft ein günstiges Zeugniß ablegt für die Befähigung ihres Versassen, in staatswissenschaftlichen Fragen mitzureden ebenso wie für seine patriotischen Intentionen.

Das Büchlein sucht die Hauptursache, weshalb Südpreußen in feiner Rultur fo zurudgeblieben fei, in bem Umftanbe, bag hier eigentlich nur zwei Bolfsflaffen beständen, nämlich die ursprünglichen Gingeborenen und ein fremdes, wahrscheinlich pannonisches Bolt, bas iene vor langen Jahrhundert unterjocht und in eine Sklaverei gebracht habe, die noch fortbauere. Die erfte Bedingung einer Rulturförderung würbe hier eine behutsame Lösung biefer Stlavenfesseln ber Gingeborenen sein und zugleich eine Erleichterung ber Anfiedlung von Elementen aus den weftlichen Provinzen, die eine beffere Art des Ackerbaus einführen könnten, auch müßte eine Aenderung bezüglich bes jetigen an die Beiftlichkeit zu entrichtenden Garbenzehnten ein-Ferner mußte ber Reigung bes sudpreußischen Boltes jum Branntweingenuß burch Ginbürgerung eines minber schädlichen geiftigen Betrantes, des Bieres, entgegengewirft werden. Bang im Sinne ber Aufflärung wird dann in weitläufiger Ausführung begehrt, Alerus burch eine rationellere Erziehung zu einem Helfer bei bem Werte der Boltsbildung zu machen, überflüssige Rlöfter aufzuheben u. s. w. Einige Winke über die Form der Besteuerung machen den Schluß, bem bann noch eine gegen die Brrthumer bes physiofratischen Spftems gerichtete größere "Anmertung" beigegeben ift.

Ueber diese Schrift äußert nun Menden die allerlebhafteste Anerkennung, wenn er gleich nicht Alles für praktisch ausführbar hält. Er sindet in der Schrift im Wesentlichen die Joeen wieder, die er selbst in einer 1796 von ihm im Berein mit dem Minister von Struensee und Suarez, königlichem Auftrag entsprechend, ausgearbeiteten Instruktion für die Einrichtung von Südpreußen ausgesprochen habe. Von jener Instruktion sagt er in diesem Briefe, dieselbe sei "mit Enthusiasmus ausgenommen und gebilligt, von dem

Könige persönlich in pleno eingeschärft, hiernächst mit Stumpfsinn beherzigt, mit Einseitigkeit debattirt, mit Ränken eludirt und schließlich mit keiner Splbe erfüllt worden 1)."

Menden bedauert sehr, "daß solche Talente (wie die Zerbonis) durch Mangel eines schicklichen Wirkungsfreises ungenutzt für ihren Besitzer und für den Staat, der ihrer so bedürftig ist, vergraben bleiben sollen." Hieran schließt nun aber Menden eine interessante Aeußerung über Zerbonis jetige Lage.

"Erlauben Sie mir zunächst mit ber Freimuthigkeit eines ehrlichen Mannes, der durch seinen Rath nüten, nicht schmeicheln will, zu gestehen, daß ich es im Herzen nie habe migbilligen können, daß unfere vorige Regierung bei ber bamaligen Lage ber Dinge und Stimmung ber Menschen, welche überbem die am Ruder Sitzenden nicht mit den hellen Bliden der Philosophie, sondern nur nach den Eingebungen einer exaltirten Ginbilbungsfraft zu beurtheilen im Stande maren, Sicherheitsmaßregeln gegen einen Mann ergriffen, deffen Handlungsweise ihnen gefährlich scheinen mußte. Dag diese Magregeln in bittere Berfolgung, in gesetlose und barbarische Behandlung ausarteten, das tann ich mir erflären, wiewohl Ihre Berfolger eben feine Teufel waren, aber nimmermehr entschulbigen. Berfolgungsgeist, Unmenschlichkeit und die übertriebene Furcht vor Revolutionen find keineswegs auf die jetige Regierung übergegangen, wohl aber ber Glaube, daß Ihr nicht unerkanntes Genie teine Schranken anerkennen, fich nicht in die Formen unserer Staatsverfassung zwingen lassen will. Glaube oder Borurtheil, es gründet sich auf Ihre Handlungen, und nur Sandlungen, die einen entgegenstehenden Sinn von Ihrer Seite bezeichnen, können der Meinung über Sie eine andere Richtung Also je ruhiger Sie sich verhalten, besto mehr werben Sie geben. das Miftrauen gegen Sie vermindern und Männern, die Ihnen wohlwollen, Beranlaffung und Muth geben, für Gie nach Möglichkeit zu wirken. Ich glaube felbst, daß Sie den Mann, den Sie gewissermaßen zu Ihrer Verfolgung gezwungen haben (Hopm), burch einige Avancen in Ihr Interesse ziehen könnten. Ben einiger

<sup>1)</sup> S. Suffer, Die Kabinetsregierung in Preußen und Joh. 2B. Lombard S. 69.

Selbstwerleugnung, ben Ihrer Menschenkenntniß kann eine solche Operation nicht miglingen."

"Berftehn Sie mich übrigens nicht unrecht. Ich habe unter febr entgegengesetten Berhältniffen jeberzeit meine Selbstständigkeit ju behaupten und mich in dem Gefühl meiner eigenen Würde zu erhalten gewußt; ich bin also unfähig, irgend Jemandem, am wenigsten einem Manne Ihres Charafters einen Rath zu geben, vor welchem ber Beber und ber Empfänger zu erröthen hatten. Das Dehr und bas Weniger und die Art entscheiben hier. Ich bin nie getrochen, habe mich nie weggeworfen, allein ich habe mich in Ruckficht meiner politischen Lage immer in ben Berhältniffen eines Menschen betrachtet, ber als Baffagier eine Seereise macht. Er wird es vermeiben können, mit ben Matrofen zu fluchen und mit bem Schiffer zu faufen, auch bem eingebildeten Steuermanne seine Unwissenheit vorzuwerfen, die ihm nur Grobheiten zuziehen würde; benn er muß durchaus lernen, seine Bewegungen nach bem Schwanken bes Schiffes abzupaffen, fonft fällt er sicher und erregt Schabenfreube. Dies Lettere habe ich sorgfältig beobachtet, und ich bin nicht gefallen. Wäre ich aefallen, fo hatte ich felbft bie Sand beffen, ber mir ein Bein gestellt, nicht verschmäht, um mich baran aufzurichten; aber gefüßt hatte ich fie nimmermehr" u. s. w. 1).

Es würbe Zerboni schwer geworden sein, den in diesem Briefe enthaltenen wohlgemeinten Rath sich, wosern er eine Wiederanstellung wünschte, zunächst einmal recht still zu verhalten, zur Ausstührung zu bringen; denn seine Berehver drangen in ihn, durch Beröffentlichung seiner Schicksale das gegen ihn verübte Unrecht vor der öffentlichen Meinung an den Pranger zu stellen. "Es ist zu wünschen, daß die Attenstücke gedruckt werden dürfen", schreibt der erwähnte Berlinc Brief<sup>2</sup>). Es war erklärlich, daß das Publisum geradezu begierig war auf ein Buch, welches so interessante Enthüllungen versprad, und Zerbonis Eitelkeit fühlte sich doch nicht wenig geschmeichelt durch ben Gedanken, einer der Helben des Tages zu sein und an seinen

<sup>1)</sup> Abgedruckt zuerst im Genius der Zeit (Juli 1802) V. 185 ff., dann in Schlichtegrolls Retrolog der Teutschen f. d. XIX. Jahrh. I. 333.

<sup>2)</sup> Benius ber Beit XVI. 416.

Feinden sich rächen zu können. Streng genommen hatte Zerboni den kampf bereits unmittelbar nach seiner Rücksehr von Petrikau aus urch einen Brief eröffnet, geschrieben am 2. Oktober 1798, der n der Nationalzeitung der Deutschen vom 3. Januar 1799 erschienen var, und in welchem er sich bemüht hatte nachzuweisen, daß das iber seinen Freund Leipziger abgehaltene kriegsrechtliche Urtheil wegen nannigfaltiger Formsehler ganz ungültig sei.

In Uebrigen aber gebachte Zerboni, bevor er zum Druck seiner Aktenstücke Anstalten traf, ben Ausfall seiner Berusung an die zweite ichterliche Instanz abzuwarten, insosern ja eine volle Freisprechung ie ganze Lage der Dinge so wesentlich ändern könnte. Und da er von dem umlausenden Gerüchte, es habe bei dem Magdeburger Erenntnisse nur eine Stimme zu einer für ihn günstigen Entscheidung zesehlt, unzweiselhaft gehört und dann dei seiner Art auch an dessen Bahrheit schwerlich gezweiselt hatte, so konnte er sich wohl mit der doffnung schweicheln, das Berliner Kammergericht, das unter "dem iden Präsidenten v. Kircheisen", wie der oft erwähnte Berliner Brief hn nennt 1), für die sessessen galt, werde der Unschuld zum Siege verhelsen.

Um so größer mußte allerdings die Enttäuschung und Erbitterung ein, als im September 1799, wie wir bereits wissen, das Kammersericht den Spruch der ersten Instanz bestätigte und infolge davon den der Wunsch, nun an das Publikum zu appelliren, mit neuer Stärke erwachte. Aber auf der andern Seite hatte sich, gerade weil nzwischen ein ganzes Jahr ins Land gegangen war, Zerbonistigene Lage so merkwürdig umgestaltet, daß für einen irgend wie ruhig überlegenden Mann wohl Zweisel hätten entstehen müssen, obs räthlich erscheinen könne, nun sogleich wieder in neue Kämpfe sich zu stürzen.

Ihn, bem die Wiederanstellung im Staatsdienste versagt blieb, mußte doch die Frage seiner künftigen Subsistenz zunächst beschäftigen. Denn wenn es gleich sicherlich ihm nicht an Freunden gefehlt hat, die zu seiner Unterstützung bereit gewesen, so sträubte sich boch sein

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 415.

Stolz gegen die Annahme einer solchen. Bald aber kam ihm eine kaum erwartete Hülfe in einer annehmbaren Form. Sein Bruder, Major in einem österreichischen Reiterregimente, hatte, wie es heißt, zweimal das Glück gehabt, eine französische Kriegskasse zu erbeuten. Dieser sandte ihm jett (vermuthlich Ansang 1799) aus Italien 12 000 Thaler als brüberliches Darlehn. Derselbe hatte geschrieben: "Hier bin ich täglich in Lebensgefahr. Nimm dies Geld und verbessere damit Deine Umstände. Komme ich um, so ist es Dein; bleibe ich seben, nun so werden wir uns dereinst auch nicht darum zanken. Mach vor der Hand damit, was Du willst.)."

Berboni nahm bas Gelb an und hatte bie Freude, bag fast jur nämlichen Zeit auch noch von anderer Seite ihm aus dem Kreise seiner Berwandtschaft ein weiteres Kapital, das wir auf 18 000 Thlr. veranschlagen dürfen 2), zur Berfügung gestellt wurde. Mit ben 30 000 Thir. hoffte er bei ben noch niedrigen Gutspreisen in Subpreußen einen sehr vortheilhaften Rauf machen und bei vernünftiger Bewirthschaftung eine Berginsung von 10% erzielen zu können3). Allerbings bedurfte er zunächst einer königlichen Genehmigung in ber Form bes zu ertheilenden führeußischen Intolats, und als die betr. Eingabe (vom 19. April 1799) an ben König tam, fragte biefer bei bem berzeitigen Leiter von Gudpreugen, bem Minifter v. Bog an, ob es fich wohl mehr empfehlen könnte, Berboni lieber "in einer geschäftsvollen Subalternbedienung" anzustellen, als ihm bas subpreußische Intolat zu ertheilen. Der Minister äußerte sich hierauf in einer für Berboni fehr freundlichen Weise, fand, daß berfelbe, nachdem er sein Bergeben gebüßt, nunmehr eine gewisse Berücksichtigung verbiene und rieth zur Ertheilung bes Intolats, ba grabe seine Anfäßigmachung eine Gewähr für fein gutes Betragen biete und er bereits eine Summe von 30 000 Thir. zum Ankauf beisammen habe. Andererseits werde

<sup>1)</sup> Anführung eines Helbschen Briefes 1800 Dezember 24 in Corresp. von Zerboni, Helb und Rieter mit Hennings ed. Wattenbach, Abhandlungen ber Schlesel., philos. bift. Abth. 1870 S. 6.

<sup>2)</sup> In bem gleich anzuführenden Briefe des Ministers von Bog beziffert biefer die Summe, welche Zerboni von Berwandten gelichen erhalten, auf in Summa 30 000 Thir.

<sup>3)</sup> Berl. Geh. St. A. A. Sbetr. die Intolats-Berleihung a. d. R. R. Berboni 1799.

Berboni auch als Beamter gute Dienste leisten, und er stelle anheim, ob der König wünsche, daß derselbe bei der Kammer zu Kalisch (wohin die Kammer wie die Regierung aus Petrikau seit dem October 1798 verlegt worden waren) gegen 1 Thir. 10 Sgr. täglicher Diäten beschäftigt werde ').

Hierauf gewährt der König umgehend das erbetene füdpreußische Inkolat, d. h. die für einen Bürgerlichen besonders schwer wiegende Erlaubniß, ein Rittergut in dieser Provinz erwerben zu dürfen, und Berboni vermag in seinem Dankschreiben vom 30. Mai 1799°) auch noch speciell für die am Schlusse der Rabinetsordre ihm eröffnete Hosfnung auf Wiederanstellung im Staatsdienste zu danken. Er kaufte nun ein großes Gut Plugawice bei Sieradz, entschlossen sich mit Eiser der Landwirthschaft zu widmen und seine Ideen über die Hebung der Kultur in der neu erwordenen polnischen Provinz in gewisser Weise praktisch zu bethätigen.

Der Kauf zeigte sich als günftig bei ben nieberen Güterpreisen ber Gegend, und ber Ertrag ließ sich noch erheblich steigern, wenn man die billigen Arbeitslöhne benußend, industrielle Unternehmungen hier einführte. Die Einrichtung einer Brennerei kam dann zugleich auch einer ausgebehnteren Biehzucht zu Gute, und die Brauerei konnte ben Anstoß dazu geben, dem verderblichen Branntweintrinken des polnischen Landvolks entgegenzuwirken. Allerdings gehörte zu solchen Schöpfungen Rapital, aber er hoffte Kredit zu sinden.

Während er nun aber über diesen Entwürfen brütete, traf ihn Ende September 1799 wie ein Donnerschlag die Nachricht, daß auch die zweite Instanz, das Berliner Kammergericht, zu seinen Ungunsten entschieden habe. Mächtig schlug jett wieder die Flamme des Zornes in ihm empor, und vor dem erneuten Durst nach Nache an seinen Feinden traten alle andern Kücksichten zurück. Wenn jetzt, wie er meinte, auch die bewährtesten preußischen Richter nicht mehr den Muth sanden, anzuerkennen, wie schweres Unrecht ihm widersahren sei, so wollte er an die öffentliche Meinung appelliren; vor dieser Instanz glaubte er des endlichen Sieges sicher zu sein.

<sup>1)</sup> Berl. Geh. St. A. R. 89. 67 M. Datirt Berlin, den 14. Mai 1799.

<sup>2)</sup> Berliner Geh. St. A. R. 89. 63 D. 23.

Er beeilte fich jest, sein Buch, für bas er in Hamburg sich nach einem Berleger umgefehen, bruckfertig zu machen. Bom 3. Januar 1800 ist die Borrede batirt; gleichsam als Borläufer seines Buches wünschte er in dem "Genius der Zeit" seine im April 1798 an den Rönig und andererseits an den Minister von der Reck gerichteten Bittschriften gebruckt zu fehn. Deffen Berausgeber möge bei biefer Gelegenheit "einen Blick ber Menschlichkeit auf ben — von Privatleidenfchaften - noch immer zu Graubeng gurudgehaltenen Rapitan von Leiziger thun')." Doch hat sich ber Abbruck immer wieder verzögert, und ber Herausgeber von Hennings hat, nachdem bereits im Anfange bes Jahres 1800 bie Berbonischen Aftenstücke an die Deffentlichkeit getreten waren, erst im Jahre 1801 und zwar nicht im "Genius ber Beit" (ober wie ber veranderte Titel eigentlich lautete, im Genius bes XIX. Jahrh.), sondern in der zweiten, von ihm gleichfalls in Altona herausgegebenen Zeitschrift, ben "Annalen ber leibenben Menschheit, jene kleine Denkschrift Zerbonis zum Drucke gebracht2), welche allerbings in ben Aftenftuden fortgeblieben mar.

In ben Attenftuden beginnt bie Borrebe folgenbermaßen:

"Der Wahrheit, den 3) in mein Unglück verwebten Personen und mir selbst glaube ich die Bekanntmachung der nachfolgenden Aktenstücke schuldig zu sein. Waren die merkwürdigen Schritte, die man sich gegen mich erlaubte, rechtlich, so mögen Andere aus unserem Schicksale eine warnende Lehre ziehen. Litten wir schuldlos, so ist das Mitgefühl edler Menschen ein Gut, auf das unsere Ansprücke gegründet sind."

"Ich eile mit dieser Bekanntmachung, weil ich nicht ruhig sterben würde, ohne die Urkunden über die Schuldlosigkeit des — wie es scheint — von Privatleidenschaften noch immer im Gefängnisse zu Graudenz zurückgehaltenen Herrn v. Leipziger dem Publiko vorgelegt zu haben." Man darf eine wesentliche Konzession in dem Zusate "wie es scheint" für den letzten Satz erkennen. Das erwähnte Schreiben an Hennings bezeichnete, wie wir sahen, kategorisch als

<sup>1)</sup> Berboni an hennings, 1800 Jan. 8. Battenbach, a. a. D. S. 3.

<sup>2)</sup> Bb. V. Heft 10.

<sup>\*)</sup> So ift offenbar ftatt bes finnlosen "ber" im Abbrud zu lefen.

Grund ber verzögerten Begnadigung Leipzigers "Privat-Leidenschaften" (von dessen Feinden). Daß übrigens eine Bertheidigung Leipzigers nur nebenbei und gelegentlich in dem Buch Plat finden konnte, liegt auf der Hand.

Bie streitbar und kriegerisch das Buch gemeint war, konnte schon das gewählte Wotto aus Lessings Emilia Galotti zeigen. Es lautete: "Gott! So ist es denn zum Unglück Mancher noch nicht genug, daß Fürsten Menschen sind, müssen sich auch noch Teufel in ihre Freunde verstellen!" wobei man sich erinnern muß, daß Mencken, als hätte er dieses Citat schon von Zerboni vernommen, in seinem, wie wir wissen, am 2. Februar 1799 geschriebenen Briefe den Zwischenste einschiedt, "wiewohl ihre Bersolger eben keine Teufel waren". Und ebenso mußte es als eine direkte Kriegserklärung gegen die Regierung gelten, wenn Zerboni jetzt auf der ersten Seite seiner Bersössentlichung jenen beleidigenden Brief an Hohm vom 12. Oktober 1796 abdrucken ließ, denselben Brief, den er selbst als "nur für den Minister existirend" bezeichnet"), dessen Heranziehung bei seinem Prozesse er seinen Richtern eifrig verwehrt hatte").

Die Zerbonische Schrift erregte natürlich wegen ber argen Dinge, die darin der Regierung gesagt waren, ein großes Aufsehen, und der Hamburger Buchhändler, der sie verlegt hatte, machte ein gutes Geschäft damit. In dem ersten Bericht des Generalfiskals vom 6. Juli 1800 wird es geradezu ausgesprochen, daß das Buch eins der vom Publikum am Meisten gelesenen sei 3).

Aber eben wegen bes Aufsehens, welches das Buch erregte, und wegen des darin enthaltenen Standals mußte dasselbe auch die Aufmerksamkeit der Staatsbehörden erwecken, und es könnte sehr erklärlich scheinen, wenn der Minister, den das Buch am Meisten und Schwersten verunglimpste, Graf Hohm, auf eine Bestrafung des Berkassers gebrungen hätte. Doch grade er that das nicht, er folgte seinem Gegner auf das Gebiet der Publizistit und ließ durch einen Breslauer Gelehrten, den sedergewandten Professor Schummel ), eine Gegenschrift

<sup>1)</sup> Berboni, Aftenft. S. 6. 2) Ebenbaf. S. 238, 240.

<sup>8)</sup> Geh. Staatsarch. R. 7 c 14 d (2) f. 22.

<sup>4)</sup> Deffen Biogr. von Dr. Sippe in Band XXVI biefer Zeitschrift,

abfassen unter dem Titel: "Untersuchung, ob dem Rriegerath Berboni zuviel geschah, als er nach Glat, nach Spanbau und nach Magbeburg auf die Festung gebracht wurde. Nebst Prüfung der von ihm herausgegebenen Aftenstücke, Leipzig 1801." Es mag bahingeftellt bleiben, ob Hohm bem Beifaffer grade die Summe von 300 Thlr. zur Belohnung gezahlt hat '), aber gewiß ift, daß er benfelben mit verschiedenen Nachrichten versehen hat, die eben nur von ihm felbst kommen fonnten und zur Beurtheilung namentlich bes Beginns ber ganzen Sache von Bebeutung waren. Die Bersicherungen Zerbonis in seinen Briefen nach bem 17. November 1796, daß er hohm "anbete" 2c. abzudrucken und biefe ben in den Aftenstücken enthaltenen Schmähungen besselben Ministers gegenüberstellen zu lassen, hat fich Houm versagt. Schummel hat seine Aufgabe mit Scharffinn und Gewandtheit gelöft; von ber Wirfung, die er auf bas Publifum zu üben vermocht hat, werden wir noch zu sprechen haben, aber an dieser Stelle zwei Aeufierungen der Schrift hervorheben, die doch, wie wir vorausseten bürfen, auch Hoyms Billigung gefunden haben.

Das Eine ist die der Zusammenfassung am Schlusse") angereihte Bemerkung, "daß der Machtspruch des hochseligen Königs (nämlich Zerbonis Berurtheilung) mit Gründen entschuldigt werden kann", bedeutsam in einer von Hohm inspirirten Schrift durch das Zugeständniß, daß bei einem Machtspruche nur von Entschuldigung, nicht von Rechtsertigung die Rede sein könne, und das Zweite der gleichsalls am Schlusse ausgesprochene Bunsch, man möge Zerboni lausen lassen und seine neuen Ausfälle nicht weiter ahnden." Da Schummels Schrift, wenngleich auf dem Titel nach buchhändlerischer Gewohnheit vom Jahre 1801 datirt, doch schon im Sommer 1800 erschienen war, so dürfte in der That diese von Hohm gebilligte Stelle geschrieben ein, ehe man sich noch in Berlin über eine Verfolgung des Buches schlüssigig gemacht hatte.

Zu einem berartigen Einschreiten fam ein Anstoß fast gleichzeitig von verschiedenen Seiten. Unter bem 26. Juni 1800 berichtete der Kammerpräsident v. Massow zu IGlogan an den König, es sei ihm

<sup>1)</sup> Barnhagen, g. von gelb S. 102.

<sup>2) ©. 156. 3) ©. 157.</sup> 

eine durch den Buchhändler Günther von der letten Leivziger Meffe mitgebrachte Schrift, eben jene Berbonischen Attenftude, ju Banben gekommen, welche bie schlimmsten Invektiven gegen bie Minister Hohm und Goldbeck sowie gegen verschiedene Behörden enthalte, und von der er ein Eremplar einsende. Da er "bei der herrschenden Stimmung so mancher Köpfe um bes Beispiels willen eine berartige Schrift bloß mit Berachtung anzusehn für bedenklich halte, so habe er bis auf weitere Ordre den Debit berselben verboten, wenn er gleich ben Amed, die Bubligität berselben zu hindern, um so weniger zu erreichen hoffen bürfe, als nach ber Bersicherung ber (gleichfalls eingesenbeten) führeußischen Zeitung die Attenstücke "bereits in Jedermanns Händen seien 1)." Mit Bezug hierauf erbittet der Minister von Alvensleben (2. Juli) Auftlärung über des Königs Intentionen von dem Finangminister Grafen Schulenburg, und biefer erklärt sich zwar gegen ein Berbot des Debits ber Schrift, da ein foldes thatfächlich nur dazu bienen würde, auf bieselbe recht aufmerksam zu machen, meint aber nur die öffentliche Anzeige berfelben unterfagen zu follen und glaubt, das der Cenfor zu Posen einen Berweis verdiene, weil er die Anfündigung der Schrift mit der Berficherung, daß dieselbe fich in Jebermanns Banben befinde, jum Drucke gestattet habe. Uebrigens habe er vernommen, daß inzwischen bereits das Justizdepartement beschlossen habe, gegen den Berfasser gerichtlich vorzugehen?).

In der That hatte der Großkanzler Goldbeck, obwohl grade er, wie er versicherte, sich lieber zurückgehalten hätte, da man ihn einer leidenschaftlichen Eingenommenheit gegen Zerboni beschuldigte, beschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen, weil zur Zeit (Mitte Sommer 1800) die Justizminister fast Alle von Berlin abwesend waren. Er schreibt unter dem 29. Juni 1800<sup>3</sup>): "Es ist in Wahrheit

<sup>1)</sup> Die betreffende Zeitungsnotiz (Südpreußische Zeitung vom 11. Juni) bementirt bie Nachricht von einer angeblichen Wieberanstellung Zerbonis in Brandenburg mit dem Bemerken, derfelbe lebe still und glücklich als Landmann auf seinem Gute Plugawice.

<sup>2)</sup> Berl. Geh. St. A. R. 9. F. 2 a.

<sup>8)</sup> An einen nicht genannten und aus den Aken nicht wohl zu errathenden Abressaten (die Anrede Ew. Hochwohlgeboren zeigt, daß es Keiner seiner Minister-Kollegen war, wogegen die vertrausichen dienstlichen Mittheisungen auf einen hochgestellten Beamten schließen sassen. Berliner Geh. Staatsarch. R. 89. 63 D. f. 25.

nicht zu bulben, daß Zerboni, der 1) wegen gröblicher Beleibigung seines Borgesetten und 2) wegen beabsichtigter Berbindung gegen die Staatsverfassung gestraft ist, eben diese Bergehungen verdoppelt, (daburch) daß er ad 1) die Privatbeleidigung durch den Druck in eine öffentliche verwandelt und ad 2) durch mehrere beleidigende Neußerungen gegen den Landesherrn und Beschimpfungen seiner Richter den Zweck obgedachter Berbindungen auszusühren sucht. Bas soll denn daraus werden, wenn solche Schwindelköpfe ungestraft von ihrem Landesherrn an das sogenannte Publikum appelliren dürsen? — Shemals, da noch Alles in Gährung war, glaubte ich, daß man das ohnmächtige Bestreben Zerbonis gelinder und ihn als einen Angesteckten mit Schonung behandeln müsse. Aber da er iho in ruhigen Zeiten den Aufrührer machen will, so ist es wohl nothwendig, ihn zu verhindern, daß er andern Schwindelgeistern nicht Muth machen möge."

Hiernach burfte es im Sommer 1800 für ausgemacht gelten, baß ein neuer Prozeß Zerboni brohte.

Bon dem heraufziehenden Gewitter scheint Zerboni kaum eine rechte Ahnung gehabt zu haben. Es entsprach im Grunde seiner Art, wenn er, nachdem er auf die neue Berurtheilung mit der Beröffentslichung der Actenstücke geantwortet hatte, nun sich wieder einmal eifrig seiner Landwirthschaft zuwandte, die ihn ja sehr in Anspruch nahm. Wie bereits erwähnt ward, bedurfte er zur Ausführung seiner mannigfaltigen Projekte, zur Aussührung der Bauten und verschiedener Neueinrichtungen, über die später noch seine eignen Aeußerungen vorzulegen sein werden, einer größeren Gelbsumme, und durch Helds Bermittelung ließ sich bessen Sönner, der Minister von Struensee, bestimmen, aus den Kapitalien der allgemeinen Wittwenverpslegungsanstalt 30000 Thaler als Hypothek auf Zerbonis Gut Plugawice herzugeben. Um dieses Geschäft zum Abschlusse zu bringen, sand sich Zerboni im Juni 1800 in Berlin ein 1).

Unter welchen Formen bieses Darlehn zu Stande gekommen ist, erfahren wir nicht, doch wenn wir gleich annehmen wollen, daß die Zerbonischen Berwandten ber öffentlichen Hypothek eine gewisse Prioriät

<sup>1)</sup> Barnhagen, hans v. helb G. 93.

eingeräumt haben und ferner daran denken, daß man damals bei sübpreußischen Hypotheken von oben her ein gewisses Entgegenkommen zeigte, um dieser neuen Provinz emporzuhelsen, so werden wir immerhin aus dem Zustandekommen des ganzen Geschäftes auf-den schnell gestiegenen Werth des Zerbonischen Gutes schließen dürfen. In jedem Falle aber war es ein Glück für Zerboni, daß ihm der Abschluß des Anleihgeschäftes gelang, kurz bevor es ruchdar ward, daß gegen ihn ein neuer siskalischer Prozeß angestrengt werden sollte.

Um ihm Gesellschaft zu leisten, ift bamals im Juni 1800 von Brandenburg auch H. v. Held herübergekommen gern dem Aufe bes Freundes folgend, dem er nur noch näher getreten war, seitdem es auch für ihn feststand, daß für das Unbefriedigende der Brandenburger Verhältniffe einzig ber Minister v. Hohm verantwortlich zu In welchem Mage sich Held in diese Idee verrannt hatte, das zeigt in geradezu fraffer Form ein Bittschreiben Helds vom 25. Märg 1799 an feinen Gönner, ben Minifter Struensee, in bem er ben Letteren um einen ginsfreien Borfchuß aus Staatsmitteln gur Requlirung seiner Geldverhaltnisse bittet 1). Bierin heißt es wortlich: "Es hat mir die angestrengteste Ueberwindung gekostet, biesen Brief abgehen zu lassen; er ist mein lettes Hilfsmittel, das ich furz vor dem Versinken in Unehre und Menschenschen und in täglich zum Ausbruche fertige weinende Buth ergreife. Denn so oft ich hier die Bost abfahren sehe, fällt mir ein ob ich nicht am besten thate, um meine Mitwelt zu zwingen, mich wieder zu achten, wenn ich mich aufsette und zum Wohle des Staats, zur Rächung fo mancher Thränen ben schlechten Schwächling aus der Welt jagte, der durch seine kindisch boshafte Denunziation auch mich noch zulett so unglücklich gemacht Aus den Folgen, meint er, wurde er sich so viel nicht machen und fahrt bann fort: "Seit ich mit bem Bag eines schlechten Minifters und der Ungnade des Königs behaftet bin, schlägt ohnehin jeder Esel im Lande nach mir Hilflosen aus, beurtheilt jede Frau Base, neckt jebe Bettel mich und schändet nach Belieben meine Ehre, Ramen und Ruf, und ich bin wirklich nicht poetisches Genie genug, um gegen

<sup>1)</sup> Agf. bei Barnhagen, a. a. D. G. 73 ff.

Schmach und Schande fühllos sein zu können. Jenen Eumenidenbesuch hätte ich auch wahrhaftig bei Seiner Excellenz in Breslau schon abgestattet, wenn ich meinen Gläubigern nicht für mein Leben verantwortlich wäre, als welches, so lange ich einen Groschen schuldig bin, nicht mir sondern ihnen gehört."

Struensee hat hierauf in einem eigenhändigen Briefe die Staatshülfe abgeschlagen und Held dringend gerathen, seine Gläubiger durch eine jährliche Abzahlung von 500 Thaler zufriedenzustellen. Daß er die eingestandene Absicht Helds, Hohm zu ermorden, wenn er gleich die Sache nicht ganz ernst nehmen mochte, ebensowie die Schmähungen dieses seines Kollegen vollkommen ignorirt, das mit dem Biographen Helds!) als ein Zeichen seiner Einsicht und Billigkeit zu preisen, wird nicht Jedem anstehen, da Manche doch an die verschiedenen Minister eines und desselben Herrschers die Ansorderung stellen werden, nach außen hin eine einmüthige Haltung des Ministeriums oder zum Wenigsten den Schein einer solchen zu zeigen.

Und auch das ist charafteristisch und merkwürdig, daß derselbe Seld, ber bei dieser Gelegenheit, wo er seinem höchsten Borgesetzen seinen Borsat mittheilt, den Minister Grasen Hohn, weil derselbe seiner Zeit um eines excentrischen und Acrgerniß erregenden Gedichtes seine Bersetung herbeigestührt hatte, zu ermorden in der Absicht "dadurch seine Mitwelt zu zwingen, ihn wieder zu achten" uns an der Grenze des Wahnsinns zu stehen scheinen muß, ein halbes Jahr später eine Beschwerde an den König richtet, die, wenngleich in einer von Excentricität nicht freien und dabei naw dreisten Sprache abgesaßt, doch wenigstens scharf und tlar begründet erscheint. Dieselbe mag hier, schon weil sie einen neuen Gegenstand der Opposition zur Sprache bringt, eine Stelle finden.

"Es geschieht nur aus Druck der bittersten Nothwendigkeit, daß ich von meinem Borsatz, mit meiner Handschrift Ew. Majestät nicht mehr lästig zu fallen, eine Ausnahme mache und Allerhöchstdero oberstrichterliche Gewalt und Pflicht in einem Falle, wo die gewöhnlichen Rechte schweigen, als ein außerorbentliches Hülfsmittel zu meinem persönlichen Schutz hierdurch anruse."

<sup>1)</sup> S. 76.

"Ich muß nämlich den Generallieutenant von Rüchel wegen unbefugter und neckender Anmaßungen, den General von Puttkammer wegen Brutalität und den Major von Bömcken wegen anderer Ungezogenheiten gegen mich anklagen und Ew. Majestät bitten, diesen Leuten zu besehlen, daß sie, denen ich gewiß gern überall aus dem Wege gehe, mich, wo mein Unstern mich mit ihnen von ohngefähr tünstig wieder zusammensühren möchte, mit ihrem lahmen Witz und ihren Grobheiten verschonen und dadurch die Ruhe nicht stören, die jeder Bürger dem andern zu belassen schuldig ist."

"Vorgeftern befah ich in Gesellschaft des Kammerpräfidenten von Harlem aus Posen und des hiesigen Krieges-Raths Roch Nachmittags um 5 Uhr das hiefige Armenhaus und traf darinnen die vorge-Der Generallieutenant von Rüchel ernannten Wilitär=Bersonen. fundigte fich, wer ich wäre, ob ich mit dem von Leipziger verwandt sei, torquirte mich hiernächst mit beleidigenden Fragen über meine und des von Leipzigers politische Grundfate, demonstrirte mir mit auffallendem Nachdruck, daß ich einen königlichen und zwar, wie er wisse, mit sehr lukrativem Einkommen verbundenen Posten hätte: sprach von meinem Bruder, den er übrigens zu meiner wahrhaften Freude einen rechtschaffenen Mann nannte, in bem Sinne, als sei ich bas Gegentheil, und benahm sich überhaupt gegen mich mit der Arroganz eines mahren Inquifitors; eine Rolle, die ganz außer seinem Wirkungs= freise liegt, und ein Geschäft, dessentwegen Ew. Majestät ihn sicherlich nicht nach Brandenburg beorbert hatten."

"Ich habe auf alle diese Kränkungen bescheiden und nach meinen Begriffen von Ehre geantwortet und diesem unedlen Uebermuth bloß Gelassenheit entgegengesetzt. Um aber doch an einem schicklicheren Plat mich mit der vollen Sprache der Wahrheit vor diesem bei Ew. Majestät geltenden Manne zu rechtsertigen, bat ich ihn endlich um eine einzige Viertelstunde Privataudienz in seinem Quartier; er bestellte mich zu sich, ließ mich aber nachher nicht vor sich."

"Der General von Puttkammer, durch diese Mißhandlungen des p. von Küchel gleichsam angesteckt und muthig geworden, suhr mich hiernächst auf eine grobe Weise mit der Frage an: ob ich ihn nicht kenne, und warum ich den Hut nicht abnähme, wenn ich ihm begegnete? Ich antwortete ihm ber Wahrheit gemäß, daß, nachdem ich ihn vor anderthalb Jahren mehrmals höslich gegrüßt, aber immer bemerkt hätte, daß er mir nicht danke, auch erfahren hätte, daß er niemals einem Zivilisten oder Bürger, sondern nur den Monsquetieren danke, ich natürlicherweise meine Komplimente einstellen müssen. Nichtsbestoweniger brach er in plumpe Schimpsworte und, wenn ich nicht irre, in Orohungen aus, wozu ich stille schwieg, da es dem p. von Puttkammer beutlich anzusehen war, daß er sich im Trunke übernommen hatte."

"Der Major von Bömcken mengte sich nunmehro in dies garstige Gespräch, dichtete mir blöbe Augen an, und behauptete am Ende, daß man einen preußischen General grüßen müsse, er möge danken oder nicht. Ich erwiederte hierauf, daß ich die Richtigkeit dieser Behauptung bezweiselte, und daß ja der König selbst jedem Bauer danke, der seine Müße abziehe."

"Diese fatale Szene siel in einer Stube und einem Gange bes Armenhauses in Gegenwart von zwanzig Personen vor und hat mich, bessen Gemüthsruhe nur allmälig wiederzukehren auf dem Wege war, von neuem in Schmerz und Besorgnisse der sinstersten Art zurückgeworsen. Ich sehe offenbar, daß man mir zu Leibe und mich desschinupsen will, und daß ich wüthende Feinde von Wichtigkeit habe, die meinen Untergang beabsichtigen. Es ist unerträglich hart, immerbar der Gegenstand von großen und kleinen Bersolgungen zu sein und niemals zur Ruhe zu kommen. Wer auf diese Art unaufhörlich gequält wird, muß durchaus zulet an Geist und Körper erkranken und selbst wüthend werden."

"In solche Ungerechtigkeiten sollten Ew. Majestät boch ein strenges Einsehen haben. Brutale Soldaten schaben offenbar der Achtung und Liebe zum Regenten im Ganzen. Ich bin ohne irgend einen vernünftigen Grund in der Sphäre des Thrones recht absichtlich geschmäht und verlästert. Was der p. von Rüchel die Grundsäpe des Leipziger nennt, weiß ich wirklich nicht, ich bleibe bei der simpeln Erinnerung der angenehmen Stunden stehen, die ich vor Jahren in Glogau unter andern klugen Männern auch mit Leipziger verlebt habe, und werde sein Geschick immer laut bedauern, wenn ich darnach

gefragt werde. Es wäre ja nieberträchtig von mir, wenn ich anders empfände und spräche und aus elender Verzagtheit die Freundschaft eines Mannes, den ich ungemein hoch schäße, darum verläugnete, weil er unglücklich und verkannt ist."

"Bon der berüchtigten Ordensverbindung des Leipziger weiß ich feine Silbe und halte fie für eine lappische Luge; wohl aber hat mir und vielen andern im Jahre 1793 ber Professor Fegler einen Plan zu einer Kantisch-philosophischen Gesellschaft vorgelegt, an dem ich blog darum keinen Theil nehmen mochte, weil er für praktische Menschen mir gar zu abstrakt und unausführbar schien. Dies ist berselbe Plan, den jest unter mancherlei Modifikationen die Loge Royal-Pork von Feflern bekommen und zu ihrem Spftem angenommen hat, und den ber p. von Rüchel kennt, falls er anders im Stande ift, ben Fegler zu verstehen. Lufrativ habe ich meine dreizehnjährige Dienst-Karriere mir nie gemacht, sogar in Sübpreußen nicht, wo boch rings um mich her ganz dreist gestohlen wurde. Ich bin mit einem hartnäckigen, aus ben akademischen Theorieen mitgebrachten Unschuldssinn in Ew. Majestät Geschäfte getreten, und es haftet auf meiner Dienstehre nicht die kleinste Schmutigkeit. Des p. von Rüchel's Meinung von mir ist baher ganz unrichtig, und ich verstehe gerade nichts weniger als das lukrative Wesen."

"Neberhaupt, was gehe ich den p. von Rüchel an, daß er meinen Hofmeister machen will? Befragte mein Chef, der Minister Struensee, die Kapitäns des Rüchelschen Regiments um ihre Grundsätze, so würde der p. von Rüchel das gewiß sehr übelnehmen. Ew. Majestät allein sind der Herr und Beurtheiler ihrer Diener, und die Männer, denen Allerhöchstdieselben ihr Vertrauen schenken, und von denen manche sich so gerne das Ansehen geben, als regierten eigentlich sie, sollten billig Jeder in seinem Fache sich darauf einschränken, kalt und vernünstig überall die Wahrheit zu ergründen, damit sie in keine Lügen versielen, die in der hohen Region des Throns für den Untersbrückten, der da nicht hinkommen kann, imwer wichtig und entsscheidend sind."

"Auch berechtigt das Glück, in der Snite und Ew. Majestät nahe zu sein, den Major von Bömcken nicht, im Hause und am Tische Bettschrift b. Bereins für Geschichte u. Alterthum Schlessens. Bb. XXX. 6

seines hiesigen Schwiegervaters, wo er gewissernaßen selbst Wirth ist, von königlichen Räthen mit pöbelhaften und niedrigen Benennungen zu sprechen, während einer von ihnen als eingeladener Gast neben ihm zu sitzen gezwungen ist. Ich habe Gelegenheit gehabt, in der inurdanen Gesellschaft dieses Menschen Betrachtungen darüber anzustellen, was Ew. Majestät wohl mit mir anfangen würden, wenn ich gegen die Majors der Armee in Gegenwart des p. von Bömcken dergleichen beschimpsende Ausfälle machte. Wir Zivilisten sind offendar gegen solche Militärs nicht geschützt und im gesetlichen Gleichgewicht; Klagen haben keinen Erfolg, und wollen wir uns durch eigene Kraft Respekt verschaffen, so leiden es unsere Minister nicht, sie kassiren uns, und der Fiskal fordert nach dem Duellmandat schwere Geldstraßen ein oder verhilft uns auf die Festung; der Offizier hingegen sitzt 14 Tage in der Wache und lacht."

"Es ist hier nicht der Ort, diese traurigen Berhältnisse näher zu erörtern, welche Ew. Majestät nur dann genau einleuchten würden, wenn Allerhöchstdieselben vollkommen sich herabdenten könnten in die Lage eines kleinen, engbeschränkten Privatmanns, ber nicht Soldat ift. Rur bann konnten Allerhöchstbiefelben gang fühlen, daß auf Erben nichts unerträglicher und empörender ist als militärische Insolenz gegen ben ruhigen, unbewaffneten, einheimischen Bürger. Jeder der es hört, daß ein Generallieutenant, ein Generalmajor und ein Major, alle brei auf Einmal sich über mich hermachen, um an mir, ber ich noch obenein bekanntlich von der königlichen Ungnade betroffen und niebergebeugt bin, ihre Bravaben auszulaffen, weil ber eine in mir ben Freund des Rivals feiner Talente haßt, ber andere von mir gegrußt sein will, ohne jedoch banken zu wollen, und dem britten vielleicht bloß meine Physiognomie zuwider ist, kann nicht anders als totale Indignation gegen ein folches Benehmen fühlen."

"Ich sehe indeß wohl ein, daß ich gegen Männer, die im Glauze bes Throns stehen, nicht aufkommen und auf keine sattsame Genugsthung rechnen kann, daher wage ich bloß die allerunterthänigste Bitte: Ew. Majestät wollen geruhen, den p. von Rüchel und von Bömcken zu mehrerer Alugheit, Vernunft und Bescheidenheit wenigstens in Zukunft gegen andere, vielleicht weniger geduldige und mehr rach-

gierige Männer, als ich bin, anzuweisen; bem von Puttkammer aber anzubefehlen, daß er entweder danke, wenn man ihn höslich grüßt, oder alle solche wunderliche Ansprüche auf Achtungsbezeigungen fahren lasse, auch seine anstößigen Orohungen zurückhalte, übrigens aber des von Puttkammers wegen, wie hier verlauten will, mich nicht schon wieder zu versetzen, da meine durch die letzte Versetzung zerrüttete Oekonomie dies schlechterdings nicht erlaubt, sondern mich, der ich schier lebensmübe bin, an diesem Orte meine Tage ruhig beschließen zu lassen."

"Ich weiß nicht, welcher Unstern über mich waltet, daß ich Ew. Majestät auf alle Beise verhaßt werden muß, das aber weiß ich bestimmt, daß ich es bisher noch immer zu Allerhöchst Dero Person sehr gut gemeint habe. Ich ersterbe 2c. von Held. Brandenburg, den 5. September 1799 1)."

Hierauf hatte bes Königs Generalabjutant von Köckrit, bem Helb seine Eingabe eingesandt, im Grunde freundlich geantwortet, Se. Majestät hätte das Betragen der Offiziere nicht gebilligt, da derselbe Nichts sehnlicher wünsche, als daß unter den verschiedenen Ständen zum Bohle des Staates die beste Harmonie herrschen möge, doch seien Sr. Majestät einige Ausdrücke von Helds Schreiben sehr aufgefallen. Des Letzteren Befürchtung einer abermaligen Bersetzung sei übrigens unbegründet. Minder freundlich lautete der amtliche Bescheid aus dem Kadinet, insosern darin das Uebergehen der nächsten Instanzen gerügt wurde.

Uebrigens war Helb boch noch nicht in bem Maße verbittert, um nicht für eine Zeit herausgerissen aus seiner Brandenburger Misère sich wieder einmal ganz wohl fühlen zu können. So schildert er selbst die von ihm in Gemeinschaft mit Zerboni im Juni 1800 zu Berlin verlebten Tage mit folgenden Worten<sup>2</sup>):

"Das war eine vergnügte Zeit. Das Publikum erwies Zerboni überall, wo er erkannt und sein Name genannt wurde, die größte Achtung, und wo wir erschienen, betrachtete man uns beinahe als zwei Freunde im Stile des klassischen Alterthums. Wir konversirten

<sup>1)</sup> Mitgetheilt bei Barnhagen, a. a. D. G. 80.

<sup>2)</sup> Barnhagen, G. 93.

viel mit Struensee, der Zerboni zu seiner Anleihe behülflich war, mit bem penfionirten Minister von Buchholt, mit Fichte und speiften am Johannistage, von Festler eingeladen, in der Loge Royal-Port, wo ich den Professor Schummel aus Breslau kennen lernte. Unter andern gab uns auch ber Professor Unger im Schulgarten ein ländliches Mittagsmahl, wobei ber Schriftsteller und Geh. Legationsrath Woltmann die Honneurs machte und ich ben Geh. Juftigrath und General: fiskal v. Hoff zum ersten Male sah. Letterer wirkte mit besonderer Anziehungsfraft auf mich. Sein würdiges Aeußere, sein ernstes, verständiges Kritisiren und dreiftes Sprechen über die Fehler der Regierung. bie ftrenge Opposition, die er gegen verschiedene mächtige Männer verlautbarte, die vertraute Freundschaft, die ich zwischen ihm und Fichte bemerkte, das Interesse, so er für Zerboni und die Neigung zur Bertraulichkeit, die er mir bezeigte, machten, daß ich ihn sofort außerordentlich lieb gewann und wünschte auch ihm etwas werth zu sein."

Es war nun ein eignes Berhängniß, daß grabe biefer Mann, bei beffen Schilberung Belb hier am Meisten verweilt, ben er uns als einen scharfen und freimüthigen Kritiker ber politischen Zustände und ausdrücklich als einen großen Berehrer Zerbonis vorstellt, ber Generalfiskal von Hoff, wenige Wochen nach jenem Festmahle, bas anscheinend viele oppositionell gesinnte Männer vereinigt hatte, in die Lage kam, als öffentlicher Ankläger gegen Zerboni aufzutreten und bie neue Berfolgung beffelben einzuleiten. Es war ja bas allerdings sein Amt, und zwar mußte ber erfte Schritt zu einem amtlichen friminellen Einschreiten von dem Generalfiskal ausgehen, der dann die Anzeige eines zu seiner Runde gekommenen Verbrechens oder Vergebens bei dem Justizministerium einreichte und auf bessen Anweisung bin mit einer Anklage gegen ben Inkulpaten vorging. In dem Falle Berbonis hatte ber Groffangler von Goldbeck, der, wie wir bereits wiffen, felbst ben Anftoß zur Berfolgung Berbonis wegen ber Berausgabe feiner Aftenftucke gegeben, sich an seinen Rollegen ben Ruftisminister von Arnim gewandt, zu beffen Decernate Sübpreußen gehörte, und biefer hatte unter bem 5. Juli 1800 bie betreffende Verfügung an ben Generalfistal erlaffen. Hoff führte dieselbe unverzüglich aus und beantragte bereits tags darauf am 6. Juli bei dem Rönige die Autorisation zur Berfolgung Berbonis,

jedoch nur wegen bes angehängten abfälligen Urtheils über die Richter ber zweiten Justanz, indem er die Mittheilung von Aftenstücken, die bereits bem Richter vorgelegen hatten, als straflos ansah!). Der hiernach allein inkriminirte Schlußpassus des Zerbonischen Buches lautete:

"Man wird von mir nicht erst eine Wiederlegung dieses Criminal-Urtels erwarten. Es ist betrübt, wenn man den Fürsten zu Gewaltthätigkeiten drängt und seine Gerichtshöse dem Wechselsalle aussetz, ihn oder die Wahrheit kompromittiren zu müssen. — Bey der Bertheidigung offenbarer Widerrechtlichkeiten ist auch der Mann von Talent nicht außer der Gesahr, Absurditäten zu sagen."

Der Bescheid, den der Generalsiskal unter dem 7. August auf seinen Antrag erhielt, zeigte nun, daß das Justizministerium weit entfernt davon war, die Ansicht des Generalsiskals zu theilen; vielmehr ward der Generalsiskal angewiesen, wegen aller in dem Buche enthaltenen straswürdigen Aeußerungen, welche allerdings "gleich auf der Stelle Rüge und Ahndung verdient hätten", und bei denen speciell auch die völkerrechtswidrige Behauptung, Preußen sei von zwei eiserssüchtigen, raubgierigen Nachdarn umgeben 2), hervorgehoben wurde, durch einen siskalischen Beamten bei der Regierung (wie man damals den Gerichtshof nannte) zu Kalisch anklagen zu lassen und zu veranlassen, daß die spruchreif instruirten Akten an das Kriminal-Departement des Justizministeriums eingesendet würden, welches Letztere dann einem Kollegium das Urtheil in der Sache übertragen würde<sup>3</sup>).

Inzwischen hatte Zerboni Ende Juni 1800 von Berlin die Heimreise nach Plugawice angetreten, voller Freude ebensowohl über die
gelungene Anleihe wie über die seiner Eitelkeit so sehr schmeichelnde
sympathische Aufnahme, die er hier in weiten Areisen gefunden, und
anscheinend ohne jede Ahnung der gegen ihn beschlossenen neuen Anklage. Auf das Dringendste hatte er seinen Freund Held gebeten, ihn
auf seinem Landsige zu besuchen, und dieser vermochte wirklich von
seinem Gönner, dem Minister von Struensee, einen mehrmonatlichen
Urlaub wegen Familienangelegenheiten zu erlangen. Wie wir wissen,
zog es ihn immer wieder nach Posen, wo er seine Frau zurückgelassen

<sup>1)</sup> Berliner Geh. St. A. R. 7 c. 14 d. (2) f. 72.

<sup>2)</sup> S. 111. 3) Das zulett erwähnte Aftenftud f. 72.

hatte, auf beren Gunst er bei seinen vielen Schulden angewiesen blieb; erst nach längerem Ausenthalte daselbst solgte er seinem Freunde Zerboni nach Plugawice.

Er schildert mit einer mahren Begeisterung, mas Berboni bier bereits geschaffen habe. "Er hat bort, seitbem er bieses Gutchen, freilich jum größten Theil unbezahlt, gefauft hat, in furzer Zeit ichon für die ganze umliegende Gegend, hauptfächlich burch sein Beispiel und die ihm gang eigene Art, die roben polnischen Ebelleute zu behandeln, ungemein viel Gutes gestiftet. Er braut ein treffliches Bier und entwöhnt daburch die Bauern von dem abstumpfenden, faulmachenden Branntewein. Er bauet, er verbeffert Alles, wohin nur sein Fuß tritt, und sein rastlofer Geist steckt seine Nachbarn und Dienstleute mit gleicher Thätigkeit an. Wahrlich er ist ein trefflicher und ein recht trefflicher Mann, in alle Sättel gerecht und burchbrungen von allem Guten, das von ihm auf Alles ausströmt, was ihn umgiebt. Sein Fleiß und seine Klugheit haben auch ben besten Erfolg, und er fann ben seiner Ordnungsliebe schon jest nothdürftig leben, ohne ben bem Staate zu betteln, ber ihn fo schnöbe verftogen hat"1). sich bei biesem Bute um eine weitläufige Dekonomie und eine ansehnliche Bieh- und besonders Schafzucht mit englischer Fütterungsmethobe und neben der Brauerei auch um eine große Brennerei handelte, erfahren wir auch noch aus einem anberen Schreiben 2).

Helb fand ben Freund mit Frau und Schwiegermutter in einem sellsamen vielectigen, hölzernen Hause wohnend, umgeben von Wald und Wiesen, in voller Thätigkeit, mit Bauten, Ziegelbrennereien und aller Art von Berbesserungen seiner Ländereien beschäftigt. Die Bauern, menschlich und sanst behandelt, griffen gleich dem Herrn Alles mit munteren Kräften an. Die Freunde sahen sich, da an dem Wohnhause gebaut ward, genöthigt, nach einem Gartenhäuschen überzusiedeln, wo sie an einem Bache von Wald umgeben zusammen schliesen und wohnten. Zerboni psiegte am frühen Morgen, ehe er an die Arbeiten

<sup>1)</sup> Helb an Hennings 24. Dezember 1800. Korresp. von Zerboni u. s. w. ed. Wattenbach, Schles. Gesellich., phil.-hist. Abth. 1870 S. 6.

<sup>2)</sup> Bittschrift ber Schwiegermutter Zerbonis an ben König, 1801 Oktober 4, in den Akten bes Berl. Geh. St. A. R. 89. 63 D. f. 32.

seiner Wirthschaft ging, einen ber Gesänge Ossians vorzulesen'). Eine große Freude bereitete Beiden eine ihnen aus Kalisch zugesandte Kabinetsordre vom 26. Juli 1800, die das Staatsministerium verpslichtete, für eine Resorm des Beamtenthums, unter dem sich Mißbräuche aller Art, Säumigkeit im Dienst, sträslicher Eigennut und bergleichen eingeschlichen hätten, sich alles Ernstes zu bemühen<sup>2</sup>). Zerboni und Held freuten sich dieser thatsächlich durch den eben an Menckens Stelle getretenen Kadinetsrath Beyme versaßten Ordre so sehr, daß sie, wie Held versichert, dieselbe "beinahe geküßt" hätten — "wir, die man kassirt und auf Festungen schickt, weil wir schnurgerade berselben Meinung mit dem Könige sind und dieselben praktisch geltend machen."

Nur wenige Tage später erhielt Zerboni aus Berlin von dem ihm, wie wir wissen, befreundeten Philosophen Fichte die Nachricht, man spreche in Berlin bereits seit einigen Wochen davon, daß ein neuer Prozeß gegen Zerboni vom Justizministerium beschlossen sei und dabei dort die Absicht vorliege, die Untersuchung an Ort und Stelle vornehmen, dann aber die Atten einschieden zu lassen, um die Entscheidung einem Gerichtshofe zu übertragen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Agf. bei Barnhagen, Belb S. 95.

<sup>2)</sup> Abgebruckt ebenbafelbft 95.

<sup>3)</sup> Der im Text gegebene Sachverhalt ift burch Kombination zweier Quellen bergestellt worden. Rach Aufzeichnungen Belos berichtet Barnhagen (S. 101): Als Beld erft fechs Tage in Plugawice geweilt, fei ein Brief Fichtes getommen, ber im Auftrage des Generalfistals von Hoff Zerboni von dem, was ihn bedrohe, benachrichtigt habe; man gebenke ihn abermals auf die Festung zu bringen und zwar nach Graubeng. Außerdem enthalten bie Aften bes Generalfistalats im Berl. Geh. St. A. (R. 104 I. 26) einen Brief Zerbonis an hoff vom 31. Juli, bamit beginnend, daß bereits seit ein paar Wochen im Publikum Gerüchte umliefen, man beabsichtige ihn in einen neuen Prozeß zu verwickeln und nach Einsendung der Atten von Berlin aus die Entscheidung einem Gerichtshofe zu übertragen. Hier laffen sich folgende Solliffe gieben: wenn Berboni blog auf Geruchte bin gefdrieben batte, murbe er nicht ein paar Wochen bamit gezogert haben, es ift vielmehr zu vermuthen, daß in einem turg por bem 31. Juli empfangenen Briefe an Zerboni gemelbet worben mar, in Berlin liefen ichon feit ein paar Bochen Gerlichte um begliglich eines neuen Brogeffes gegen Berboni. Dag biefer Brief von Fichte herrithrte, werben wir Belbs Berficherung unbebenklich glauben konnen, bagegen beruht bie weitere Angabe Belbs, daß der Generalfistal von Soff den Brief Fichtes an Zerboni veranlagt habe, ficherlich nur auf einer Bermuthung Belbs, welche in ber gleich anzuführenben Korrefpondeng

Hechtsverlezung möglich sei. Hoff beruhigt hierauf Zerboni, die Untersudung liege in den Handen des Arminalraths Grimm, der sicher sich streng innerhalb der gesetlichen Vorstieder sie ben Krimmen, was natürlich nicht ohne Rechtsverlezung möglich sei. Hoff beruhigt hierauf Zerboni, die Untersuchung liege in den Händen des Arminalraths Grimm, der sicher sich streng innerhalb der gesetzlichen Vorschriften halten werde; wie denn überhaupt Zerboni nicht zu besorgen habe, daß er einem bloß nach Willtür zu bestimmenden Richter unterworsen werde ').

Helb gegenüber hatte Zerboni es offen ausgesprochen, daß, wofern man ihn jest aus den Anfängen seiner neuen Einrichtungen herausreiße, in Plugawice Alles zu Grunde gehen und er bankerott, werden müsse. Aber ganz leichtes Spiel solle man diesmal mit ihm nicht haben; falls die Formen der Gesetze nicht beobachtet würden, werde er Widerstand leisten, und nur seine Leiche werde man fortschleppen können.

Daß die neue Anklage ungesetlich sei, darüber waren Zerboni und Held einig; die Beröffentlichung von Prozesakten sei durch kein Geset verboten, sie müsse gestattet sein als Ersat für die allem gerichtlichen Bersahren gebührende, durch die bestehenden Einrichtungen zu Unrecht verkümmerte Deffentlichkeit<sup>3</sup>). Daß an dem neuen Unheil wiederum nur der unversöhnliche Haß der Gegner Zerbonis Schuld trage, schien den Freunden ausgemacht, und speciell gegen Hoym richtete sich der Unwille besonders und zwar um so mehr, da die von diesem inspirirte, uns bereits bekannte Schrift des Bressauer Prosessos Schummel mit ihrer scharfen Kritik der Zerbonischen Aktenstücke ein gewisses Aussehen und erklärlicher Weise den Unwillen der beiden

Hoffs mit Zerboni um so weniger ihre Bestätigung sindet, als es augenscheinlich nicht in Hoss Absicht gelegen hat, Zerboni von der beabsichtigten Einforderung der Atten und willurlichen Bestimmung des zur Fällung der Sentenz ausersehenen Kollegiums, welche Maßregel er anscheinend noch rlickgängig machen zu können hosst, Etwas wissen zu lassen.

<sup>1)</sup> Berl. Geh. St. A. R. 104 I. 26.

<sup>2)</sup> Barnhagen, S. 101.

<sup>3)</sup> Ebendas. 101, 102.

Freunde in Plugawice erregte'). Namentlich Helb war Feuer und Flamme bei dem Gedanken, dem Könige über Hohm endlich einmal die Augen zu öffnen, und obwohl die neue Anklage Zerbonis keineswegs auf Berunglimpfung Hohms lautete und es daher kaum für diesen Prozeß von besonderem Belang sein konnte, wenn es selbst nachzuweisen gelang, daß bei der Berwaltung Südpreußens durch Hohm, welche ja bereits im April 1798 ihr Ende gefunden hatte, Unregelmäßigkeiten vorgefallen wären, so schied doch jest im August 1800 held von dem Freunde mit dem bestimmt angekündigten Entschlusse einer nachdrücklichen Waffenerhebung gegen Hohm.

Es heißt, daß Zerboni diesen Entschluß bekämpft und Held zu bestimmen versucht habe, erst noch wenigstens den Ausgang des Prozesses adzuwarten<sup>2</sup>), thatsächlich aber stellte auch er sich auf den gleichen Standpunkt, wenn er sein Heil in einer Enthüllung der unter Friedrich Wilhelm II. angeblich vorgekommenen Gesetwidrigkeiten suchte. Eben im August führt er durch dritte Hand die Einsendung einer Zusammenstellung der unter jenem Herrscher verschenkten sübpreußischen Güter herbei an die Redaktion des "Genius der Zeit" in Altona, indem er bei dieser Gelegenheit auch unter Hinweisung auf die neuerdings gegen ihn erhobene öffentliche Anklage zugleich die Rachricht mehrerer Blätter über die Absicht seiner Wiederanstellung im Staatsdienste dementirt<sup>3</sup>).

Helb empfand auf bas Tiefste bas Unglück des Freundes mit. Roch voll von dem Rausche der Berliner Tage wäre er mit seiner enthusiastischen Art ganz bereit gewesen zu einem Märtyrerthum der Freundschaft, und seine Empfindung spricht sich in einem damals entstandenen, nachmals auch gedruckten Gedichte "Ergebung" an Zerboni aus, dem es an mancherlei Invektiven gegen "die Sauner, die den Staat bestehlen" u. s. w. nicht sehlt, und wo ihm nur der Trost zu bleiben scheint:

<sup>1)</sup> Barnhagen kann bie Schrift nicht wohl in ben Händen gehabt haben, da er (a. a. D. S. 103) schreibt, es sei in derselben auch Held scharf angegriffen worden, während von biesem gar nicht gesprochen wird.

<sup>2)</sup> Ebendas. 102.

<sup>3)</sup> An hennings ed. Wattenbach, a. a. D. S. 4.

Bas wir litten, wird verstiegen Gleich dem Schall in freier Luft, Doch der Stolz, daß nie ein Schuft Konnte unsern Sinn besiegen, Steht — ob wir auch unterliegen, Tropig über unser Gruft.

Das Gedicht Klingt dann in dem Bunsche aus, ein gütiges Geschick möge es fügen, daß er, der der Leiden Zerbonis trauernder Gefährte ward, mit ihm vereint durch einen Blitz, einen Todesstoß aus diesen Körperbanden fliehen könnte.

Soviel ift nun gewiß, daß Zerboni von ber Seite her, welche die öffentliche Anklage vertrat, mit größter Schonung behandelt wurde. Es fann uns gradezu in Berwunderung setzen, baf ber Generalfiskal v. Hoff es als unbebenklich ansah, bem Angeklagten zum Beweise bafür, daß er selbst zu seinen Gunften das Möglichste gethan habe, Abschriften seiner Eingaben an das Justizdepartement zu dem Zwecke, die Aburtheilung des Berbonischen Falles vor deffen Forum in Ralisch zu sichern, und daneben der barauf erhaltenen abschläglichen Antwort zu senden 1), bei der man sich ja schon darauf berufen konnte, daß Berboni selbst bei seinem ersten Prozesse anerkannt habe, daß der Petrikauer (inzwischen nach Kalisch verlegte) Gerichtshof, bei dem alte Freunde und sein Schwager v. Reibnit amtirten, nicht über ihn zu Gericht sitzen könnten 2). Ja noch mehr, da Zerboni der ganzen Sache die Wendung zu geben suchte, als handle es sich um eine Denunziation des Staatsministers v. Hopm, ber er (Zerboni) bann eine Rebenunziation entgegenzuseten und beren Wahrheit zu erweisen sich anheischig machte, ging Hoff hierauf wenigstens infofern ein, daß er den Kalischer Inquirenten, Kriminalrath Grimm beauftragte, sich zu informiren, inwieweit Berboni ben Beweiß ber Wahrheit anzutreten gemeint sei3). Natürlich erklärte der Lettere, hierzu erst das Material herbeischaffen zu müffen und

<sup>1)</sup> Die erwähnten Atten bes Generalfistalats im Berliner Geb. St. A.

<sup>2)</sup> Diesen Grund enthalten die parallelen Atten des Justizdepartements, Berliner Geh. St. A. R. 7 c. 14 d. (2) f. 86, 87.

<sup>8)</sup> Chendas. und dazu noch die Aften R. 7 c. 14 d. (2).

forderte nun aufs Neue Abschriften aller ber Schriftstücke, die er schon bei seinen früheren Prozessen vergeblich verlangt hatte. Darüber verging geraume Zeit, und am 20. Dezember 1800 schrieb endlich der Großkanzler an seinen Kollegen, den Justizminister v. Arnim:

"Man fagt, daß die Zerbonische Sache in Ralisch den wunderbaren Gang genommen habe, daß man den Berboni aufgefordert habe. die Wahrheit der gegen den Grafen Hohm vorgebrachten Beschuldigungen Etwas fo Wiberfinniges fann ich taum glauben, aber bedenklich ist es boch, daß man von dieser an sich so einfachen Sache Richts hört. Ich stelle also Ew. Excellenz anheim, ob bieselben nicht ex officio von dem Generalfiskal v. Hoff eine Anzeige über die Lage der Sache forbern wollten. Man fann in dieser Sache alle Bunderbarkeiten erwarten, und es ist vielleicht möglich, ihnen noch zur rechten Beit Einhalt zu thun" 1). Darauf verlangte Arnim umgehend bie Ginsendung der Untersuchungsatten, prout jacent, und erließ, nachdem biefelben eingetroffen, unter bem 10. Januar 1801 scharfe Reffripte an die Regierung zu Kalisch wie an den Generalfiskal. Die erstere wurde belehrt, daß ein Burudgreifen auf rechtsträftig abgeurtheilte Sachen nicht angehe, und daß die Exceptio veritatis im vorliegenben Falle so irrelevant und unftatthaft sei, als die Beschuldigungen des Angeklagten felbst inkompetent und auf bas Bergeben, weshalb Jener bestraft worden, ohne allen Ginfluß feien. Dem Generalfistal aber erklärte ber Minister, er bürfe ohne einen Immediatauftrag sich nicht als berechtigt ansehen, eine Untersuchung über die Amtsverwaltung eines wniglichen Staatsministers zu veranlassen, um so weniger ba biese doch unter keinen Umftanden geeignet sei, ein integrirender Theil der Untersuchung wiber Zerboni zu werden 2). Nun kam die Untersuchung schneller zu Ende. Im März ward die Sache behufs Fällung des Spruches dem Justizhofe zu Bosen überwiesen.

In diesem Stadium bes Prozesses hat bann ber Generalfiskal noch einen Brief an Zerboni geschrieben, ber boch als überaus merk-würdig für einen Mann in Hoffs Stellung und einen Juristen über-haupt erwähnt zu werden verdient. Derselbe schreibt unter bem

<sup>1)</sup> Berl. Geb. St. A. R. 7 c. 14 d. (2) f. 81.

<sup>2)</sup> Ebendaf. f. 85.

10. März 1801 gleichsam sich entschuldigend an Zerboni, er habe nicht erst noch einmal bei dem Justizminister remonstrirt, es könne ja doch unmöglich den Richtern in zwei Instanzen entgehen, wie sehr eine Zirkularverordnung vom 30. Dezember 1798 1) zu Gunsten Zerbonis spreche. Dieselbe besage, daß, wenn in einer Injurienklage der Beklagte zu beweisen vermöge, daß er hinlänglich Beranlassung gehabt habe, den dem Kläger gemachten schimpslichen Borwurf sür wahr zu halten, demselben dies als Milberungsgrund zu statten kommen müsse?).

Man sieht, der Generalfiskal stellt sich ganz auf den Standpunkt Berbonis, der, wie bereits erwähnt ward, annahm, es handle sich um einen Injurienprozeß, wo Hoym der Rläger und Zerboni der Beklagte sei. Wie das Gleiche der Generalfiskal annehmen konnte, der selbst ex officio gegen Zerboni Anklage erhoben hatte und zwar an erster Stelle wegen der in dem Schlußpassus der gedruckten Aktenstücke Zerbonis enthaltenen Beleidigung des Berliner Appellationssenates, ferner wegen Beleidigung benachbarter Mächte u. s. w. und in einer Sache, in der von einer Injurienklage Hoyms nicht mit einem Worte die Rede gewesen war, bleibt im Grunde unverständlich.

Natürlich aber mußte eine berartige Aeußerung bazu bienen, Zerboni in seiner Meinung zu bestärken. Derselbe erklärte, ba er widerrechtlich dem Forum, vor das er gehöre, entzogen und zum Beweis der Wahrheit nicht zugelassen worden sei, auch die verslangten Schriftstücke nicht ausgeliesert erhalten habe, das ganze Berssahren nicht als rechtmäßig ansehn zu können und erschien auch nicht zu dem zur Verhandlung angesetzen Termine, so daß in contumaciam gegen ihn vorgegangen werden mußte. Das hier von dem Posener Gerichtshose gefällte Urtheil, zur Bestätigung eingereicht unter dem 4. April 1801 4), beseitigt zunächst die sormellen Einwendungen Zerdonis, insofern das Recht zur Bestimmung eines Gerichtshoses sowohl in der Natur des die Oberaussicht führenden Amtes als in der Gerichtspordung 5) begründet sei und die von Zerdoni bezüglich des Beweises

<sup>1)</sup> Sect. IV. § 14. 2) In ben angeführten Alten bes Generalfistalats.

<sup>3)</sup> Hoff ward bann 1801 burch Seld so tompromittirt, daß feine Absetzung erfolgte.

<sup>4)</sup> Ebendas. 90. 5) I. Tit. 2 § 7.

ber Wahrheit angezogenen Verordnungen ') auf fiskalische Prozesse teine Anwendung sinden könnten. Bei der Untersuchung der Straf-barkeit machen sich nun die Richter den Grundsatz von der Strassosigsteit eines Abdrucks von Aktenstücken in vollstem Maße zu eigen. Es heißt in dem Urtheile wörtlich:

"In Absicht der Herausgabe der Aktenstücke selbst hat Denunziat keine Strafe verwirkt. Alles, was dieser Theil des Buches enthält, ist zu den Kriminalakten, welche ehemals gegen Denunziaten verhandelt wurden, gekommen. Rein Gesetz untersagt den Druck derselben, den Denunziat zur Rettung seines guten Ruses beim Publikum für nothwendig erachtet hat. Finden sich in diesen Aktenstücken Berletzungen der Ehrfurcht gegen den Regenten, der Ehrerbietung gegen hohe Staatsbeamte, Angrisse auf benachbarte Regenten und der inneren Ruhe und Ordnung gefährliche Aeußerungen, so hätten solche Eingaben des Denunziaten demselben zurückgegeben und nicht zu den Akten genommen werden sollen. Da dies nun aber geschehen und Denunciat Alles abdrucken lassen, was für und wider ihn in den Akten besindlich gewesen, so kann ihm diese Handlung nicht weiter zur Last gelegt werden."

Dagegen findet der Gerichtshof in den bereits angeführten Schlußworten des Zerbonischen Buches, in denen dieser seine Richter einer Absurditätzeiht, zu der sie sich durch das Bestreben, Gewaltsamkeiten eines Fürsten zu vertheidigen, hätten drängen lassen, eine "die Ehrfurcht gegen den Landesherrn" verlegende Aeußerung und belegt den Angeklagten mit der im Landrecht<sup>2</sup>) hierfür festgesetzen Strase von sechs Monaten Festungshaft.

Als jedoch diese Sentenz zur Bestätigung eingereicht wurde, erklärte Justizminister v. Arnim<sup>3</sup>), es gehe nicht an, den in dem Erkenntniß ausgesprochenen ganz irrigen Grundsatz, daß der Abdruck von Aktenstücken unter allen Umständen strassos sei, durch eine Bestätigung gleichsam im Princip zu billigen, und die Posener Regierung erhalte deshalb den Auftrag, die Erkenntnißgründe so umzuarbeiten, daß jener

<sup>1)</sup> Zirkularverordnung vom 30. Dezember 1798 u. allg. Landr. II. Tit. 20 § 550.

<sup>2)</sup> II. Tif. 20. §§ 201. 208.

<sup>3)</sup> In den angeführten Aften f. 93.

Grund in Begfall täme, und unter dem 1. Juni 1801 erfolgte dann auf Grund eines "im geheimen Staatsrathe gehaltenen Bortrags" die tönigliche Bestätigung des Urtheils in der Form, daß Zerdoni wegen der in seinem Buche enthaltenen, gegen den Landesherrn und gegen Beamte des Staates gemachten unehrerbietigen und beleidigenden Bemerkungen, desgleichen wegen Beleidigung des Bölkerrechts gegen zwei angrenzende Staaten zu einem sechsmonatlichen Festungsarrest verzurtheilt worden sei!).

Berboni appellirte, und ber Spruch in zweiter Instanz ward bem oftpreußischen Tribunal zu Rönigsberg übertragen. Diefes entschieb nun unter bem 13. August 1802 sich für Bestätigung bes Urtheils erfter Inftang aus folgenden Grunden: Der Abdruck von Aftenftucken sei gesetlich nicht verboten; boch trage ber Herausgeber so gut wie jeber andere Schriftsteller bie volle Berantwortlichkeit für bas, was ursprünglich nur zur Renntniß der Gerichte und der Barteien bestimmt, lediglich burch sein Ruthun an die Deffentlichkeit gekommen. nun Berboni zunächst beschulbigt werbe, bie Ehrfurcht vor bem Landesherrn burch verschiedene Aeußerungen verletzt und zur Unzufriedenheit mit der Regierung angereizt zu haben, so ließen sich dagegen verschiedene andere Stellen bes Buches anführen, welche loyale Gesinnung bekundeten, so daß er grade von dieser Schuld freizusprechen sei. Dagegen seien die in dem Buche enthaltenen Beleidigungen der Richter Berbonis, bes Ministers Grafen Hohm und noch verschiebener anderer Behörden gang offenbar, und ebenfo enthalte die Bezeichnung zweier Nachbarftaaten als raubgierig unzweifelhaft eine Beleidigung derfelben, so daß die verhängte Strafe von 6 Monaten Festungsarrest keinem Bebenken unterliegen könne 2).

Als es sich um Bestätigung dieses Urtheils handelte, erklärte der Großkanzler, in dieser Sache nicht versügen zu wollen, übergab sie vielmehr seinem Kollegen von der Reck, der ja bis zu einem gewissen Grade für einen Gönner Zerbonis gelten durfte. Der Lettere hatte sich bei der zweiten Instanz durch einen Sachwalter, Justizrath Uhben, vertreten lassen und selbst nur eine eventuelle Bitte beigefügt, man

<sup>1)</sup> Ebenbas. 95. 2) Ebenbas. f. 105.

möge boch wenigstens die Gefängnißstrafe in eine Gelbstrafe verwandeln, da sonst, wenn er jetzt wiederum 6 Monate von Haus und Hof abwesend sein müßte, sein mühsamer Bersuch, sich als Landwirth eine Existenz zu gründen, scheitern und er sich als zu Grunde gerichtet ansehen müßte.

Das ostpreußische Tribunal war hierauf nicht eingegangen; bagegen bemühte sich Minister von der Reck den König bei der Bestätigung des Urtheils zu einem Gnadenakte, wenigstens zur Berwandlung der Festungshaft in eine Gelbstrafe zu bestimmen.

Der König aber war allzu sehr gegen den widerspenstigen Mann aufgebracht; er verfügte unter dem 7. September 1802, es müsse bei dem Urtheile sein Bewenden haben; Zerboni habe es sehr wohl voraussehen können, wie Alles kommen werde, und durch sein ungesetzmäßiges Betragen alle Ansprüche auf Gnade selbst verscherzt.). Er solle seinen Arrest auf der Festung Graudenz absitzen.

Aber die Gönner Zerbonis gaben damit die Sache noch nicht auf. Zunächst gelang es, einen Aufschub für ben Antritt ber Festungsstrafe zu erwirken, inzwischen faßte sich Zerbonis Schwiegermutter, Fran v. Reibnit, ein Herz, ben König um Begnabigung zu bitten. Mit einer gewissen Naivetät schrieb sie, sie könne das Berbrechen ihres Schwiegersohns nicht beurtheilen, aber seine weitläufige, verwickelte Dekonomie kenne sie und wisse, daß wenn er, der Alles birigire, sechs Monate abwesend sei, Alles zu Grunde gehen müsse. Sie könne ihrer Tochter Nichts hinterlassen, ihr Schwiegersohn fränkle seit seiner langen Haft, der König möge ihn doch begnadigen?). Sauptfache war eine Bittschrift, welche Zerboni felbst unter bem 29. September 1802 an den König richtet, und in der er abweichend von seinen sonstigen Schriftstuden in ruhiger Sprache Argumente vorträgt, die auf König Friedrich Wilhelm III. Gindruck machen Berboni schreibt, er würde sich mit Ergebung den durch zwei gleichlautende Urtheile bestimmten Folgen feiner Sandlungen unterwerfen, wenn nicht der besondere Fall vorläge, daß ein ihn jetzt treffendes sechsmonatliches Gefängniß höchst wahrscheinlich seinen

<sup>1)</sup> Ebendas. f. 119.

<sup>2)</sup> Berl. Geh. St. A. R. 89, 63. D. f. 32.

ganzen noch möglichen Wohlstand vernichtete und ihm dadurch die Mittel zu seiner künftigen honneten Subsistenz entzöge, Folgen, welche doch gewiß so wenig das Gesetz als der Richter mit der sechse monatlichen Gefängnißstrafe beabsichtigt hätten.

Mit Bewilligung bes Königs und mit geliehenem Rapitale habe er fich in Sübpreußen angekauft, habe Schweres burchzumachen gehabt, ichlimme Liehseuchen, einen ichrecklichen Brand und bedürfe im Augenblide ber möglichsten Sorgfalt, um einem in ber Begend graffirenben fürchterlichen Schafsterben Einhalt zu thun. Doch hoffe er die erlittenen Verlufte durch ben eben unternommenen Anbau eines wüften Theils feiner Besitzung, durch die Besiedlung mit fremden Rolonisten au kompensiren. Er bitte ben König in Erwägung biefer Lage und ber Schwierigfeit, in foldem Lande einen Menfchen zu finden, bem er seine Wirthschaft anvertrauen konne, ihm die Strafe zu erlaffen ober diefelbe schlimmstenfalls in eine zu erschwingende Gelbstrafe zu verwandeln. Gine folche würde ihn wohl zurückbringen, aber weniaftens nicht nothwendig ruiniren und einer künftigen Subsistenz berauben. Der Rönig möge erwägen, daß er bereits 22 Monate gefangen gefessen habe und zwar ohne dabei wie ein durch Urtheilspruch Berurtheilter wenigstens ben Troft zu haben, mit jedem Tage ben Zeitpuntt feiner Befreiung näher rücken zu feben.

"Seit der Herausgabe meiner Aktenstücke," fährt er fort, "fällt mir nichts zur Last, was Ew. Majestät hätte mißfällig werden können. Ich habe mich in völliger Abgeschiebenheit von aller politischen Tendenz lediglich der Cultur meiner Grundstücke beflissen. Durch mein Beyspiel aufgemuntert haben die Bauern meiner Güter, haben selbst die Nachbarn tauglichere Acerwerkzeuge, eine zweckmäßigere Behandlung ihres Bodens, eine bessere Pstege des Viehes und den Andau von Futtergewächsen eingeführt, die bisher noch nicht gebaut worden sind."

"Sollten diese geringen Verdienste — die einzigen, die ich mir in meiner Lage zu erwerben im Stande bin — sollte diese Wirkssamkeit im Stillen mir nicht Anspruch auf die Gnade Ew. Majestät geben, die ich durch meine einzige frühere exaltirte Idee zu versscherzen so unglücklich war, so bitte ich Allerhöchstdieselben flehentlich wenigstens huldreichst zu genehmigen, daß ich meinen Arrest erst nach

Ablauf eines Jahres und nicht in der 40 Meilen von hier entfernten Festung Graudenz, sondern in der nur 10 Meilen von Plugawice entsernten Festung Brieg antreten darf. Ich kann bis dahin meiner in einer großen Kriss befindlichen Wirthschaft mehr Selbstständigkeit geben und von ihr von Brieg aus schnellere und zweckmäßigere Notiz nehmen."

"Die Bewilligung meiner heutigen devotesten Anträge wird mir neue dringende Verbindlichkeiten auflegen, mein ganzes Benehmen mit der ängstlichsten Sorgfalt den Gesinnungen der tiefsten Ehrerbietung anzupassen, in der ich ersterbe u. s. w.").

Diese Bittschrift gab nun dem Minister v. d. Reck den Muth, noch einen Sturm auf das Herz des Königs zu wagen, und wie wir wahrnahmen, hat er bei seiner Verwendung durch die Erinnerung an die unnöthige Grausamkeit, mit der Zerboni einst in Magdeburg behandelt worden war, auf den gerechten Sinn des Königs einen bessonderen Eindruck gemacht. Friedrich Wilhelm III. verfügte unter dem 9. Oktober 1802 an den Minister<sup>2</sup>):

"Wenngleich bas angebliche gesetmäßige Verhalten bes Kriegsraths Zerboni seit ber letten Untersuchung mit ihm, als worauf er
in anliegender Vorstellung sein Gesuch um Begnadigung gründen will,
bazu keine Motive enthalten kann, da es nicht einmal vollkommene
Sicherheit für sein künftiges gesetmäßiges Benehmen gewähret sonbern nur Hoffnung, so will ich dennoch um dieser Hoffnung willen,
und weil dessen für das erste Vergehen erduldeter Arrest strenger
gewesen sehn kann, als die Gesetze es mit sich brachten, zugleich aber
auch wegen der künftigen Sicherheit hiermit nachgeben, daß die Vollstreckung der dem Z. zuerkannten Strase jedoch nur mit der Maßgabe suspendirt werden kann, daß die Strase beh dem ersten neuen
ähnlichen Vergehen auf zuvor geschehene Anzeige ohne alle Schonung
vollstreckt werden soll, und autorisire Ich Euch daher, das weiter Ersorderliche in Gemäßheit zu verfügen. Ich bin 2c."

Man wird König Friedrich Wilhelm III. die Anerkennung nicht

<sup>1)</sup> Berl. Geh. St. A. R. 7 c. 14 d. (2) f. 126.

<sup>2)</sup> Ebendas. 124.

Beitschrift b. Bereins f. Weschichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX.

versagen können, daß er und zwar, wie wir saben, mit einer gewiffen Unabhängigkeit von feinen Rathgebern, die unter feinem Borganger einigermaßen verfahrene Zerbonische Angelegenheit in einer Beise zur Entscheidung gebracht hat, die als der Gerechtigkeit und Billigkeit entsprechend bezeichnet werden darf. Als es sich bei feiner Thronbesteigung um eine Revision der Sache handelte, hat er das gethan, was für das Korrefteste gelten durfte, nämlich die ohne zwingenden Grund f. Z. ben orbentlichen Richtern entzogene Anklage vor die ordentlichen Gerichte verwiesen. Wenn er bann, nachbem bie Gerichte in zwei Instanzen bas von Zerboni bis dahin erlittene Gefängniß als gerechte Strafe für seine Schuld erkannt hatten, annehmen durfte, es fei bemfelben nun die Genugthuung verschafft worden, auf die er Ansprüche hätte, so konnte vielleicht doch immer noch geltend gemacht werben, ftreng genommen fei bie Benugthuung nicht vollständig, insofern Zerbonis Haft in Magdeburg f. 3. ungleich härter gewesen war, als sie die von dem Richter verhängte Strafe nothwendig gemacht hätte; und um nun auch nach dieser Seite hin ftrengste Gerechtigkeit zu üben, hat ber König bann mit ausbrücklicher Bervorhebung jenes erwähnten Umftandes zum Erfat bafür eine Rerboni von den Richtern aufs Neue ihm zuerkannte sechsmonatliche Keftungsftrafe im Gnabenwege erlaffen.

Auch Zerboni hat sich nun damit ganz beruhigt und ist von dem Angenblick seiner Begnadigung ganz vom Kampsplaße zurückgetreten, hat auch Helds weitere Schritte gemißbilligt. Seine ferneren Schicksale und seine spätere Wirksamkeit als Oberpräsident von Posen bürsen eine besondere Darstellung beanspruchen.

#### IV.

# Die Bewerbung der Brieger Berzöge um die Magdeburger Dompropftei ').

Bon Ronrad Butte.

#### I.

#### 1556-1563.

Der Verfall ber geiftlichen Gewalten gegen Ausgang bes Mittelalters hatte bie Bisthumer mit ihren Pralaturen und Pfrunden zu Bersorgungsstätten für die jüngeren Söhne fürstlicher und abliger Familien werden lassen. Dies wurde bald so allgemein, daß Luther in seiner Schrift an ben driftlichen Abel beutscher Ration im Rap. XXII. behaupten konnte, "bie alten Stifter und Domftifter seien ohne Zweifel barauf gestiftet, daß, dieweil nicht ein jeglich Kind von Abel, Erbes Befiter und Regierer fein foll nach beutscher Nation Sitten, in benselben Stiftern möchten versorgt werben und allba Gott frei bienen, studiren und gelehrte Leute werben und machen". So bot auch bas Erzstift Magbeburg burch feinen großen Reichthum an gut botirten Pfründen viele begehrenswerthe Versorgungsftätten. Die erzbischöfliche Bürde felbit mar feit 1513 in dem Befit der brandenburgifchen Martgrafen. Die älteren Mitglieder bes Magbeburger Domkapitels hingen zwar fest am alten Glauben, allein jede Lücke, die der Tod rig, brachte einen Anhänger ber neuen Lehre in ihre Mitte und allmählich gemannen die Bekenner des evangelischen Glaubens im Rapitel die

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung beruht, wofern keine andere Quelle angegeben ift, auf den Aa. betr. Joachim Friedrich in seiner Stellung als Dompropst von Magdeburg im Brest. Staatsarch. LBW. I. 200 a. 3 Voll.

Die Dompropftei besaß nun feit 1554 ber Ritter Wilhelm Bodlin von Bodlinsau aus einem altelfaffischen Geschlecht ftammend, ber als faiferlicher Rath diese Pfründe bem Ginfluffe Raifer Karls V. Böcklin, dem fatholischen Glaubensbekenntnisse treu erverdankte. geben, mochte sich nicht mehr wohl fühlen in einer Gemeinschaft, in der er als Altgläubiger und Süddeutscher bald ganz allein zu ftehen brohte; es fam hingu, bag er nur felten Refibeng in feiner Dompropftei halten konnte, ba ihn feine Geschäfte als kaiferlicher Rath im Dienste ber habsburger meistens in Suddeutschland festhielten. So mochte er hierdurch zu bem Gedanken gekommen sein, sich feiner Magdeburger Präbende zu entäußern, es war ihm ja auch nur um ihre reichen Ginfünfte zu thun; gelang es ihm, seine Burbe als Dompropst mit ihren Nupungen gegen eine angemessene Entschäbigung loszuschlagen, fo war er nicht abgeneigt eine Stellung aufzugeben, Die ihm vielen Berdruß bereitete. Raum hörten von dieser Absicht Kurfürst Roachim II. von Brandenburg und sein Sohn Siegmund, Erzbischof resp. Administrator des Erzstiftes Magdeburg, als sie sich schon befliffen zeigten, einem ber Ihrigen biefe einflugreiche und einträgliche Stelle zu verschaffen, benn bas Streben bes brandenburgischen Bauses ging bahin, in bas Domfavitel möglichst viele ihm treu ergebene Anhänger zu bringen, um dadurch seinen Ginfluß im Erzstift zu bewahren und bei einer erforderlichen Neuwahl über die Mehrheit ber Stimmen ficher verfügen zu können. Die Bahl fiel hierbei auf bas Brieger Fürstenhaus, mit dem Kurbrandenburg burch Doppelheirath eng verschwägert war.

Die erste Kunde nun von der Absicht der männlichen Nachkommenschaft, welche aus der 1545 zwischen Herzog Georg II. von Brieg und der Markgräfin Barbara von Brandenburg geschlossenen ehelichen Berbindung bisher entsprossen war, jene reichbegabte Magdeburger Dompropstei zu verschaffen i), erhellt aus einem Schreiben des erzebischöslich magdeburgischen Kathes Gottfried von Kanit aus Krosigk im Saalkreise 21. Mai (Donnerstag vor Pfingsten) 1556. Dieser

<sup>1)</sup> Als ben eigentlichen "Anfänger biefer Sachen" nennt Herzog Georg in einem Schreiben vom 28. August 1561 ben Erzieher bes Erzbifchofs Sigismund, Pratorius.

verspricht nämlich dem Herzog Georg, all seinen Fleiß beim Kurfürsten von Brandenburg wegen der Dompropstei zu Magdeburg daranzusegen.

Natürlich waren, als die Absicht Böcklins, seine Dompropstei zu verkausen, kundbar geworden war, sofort auch andere, vornehmlich von den kleineren fürstlichen Herren, bereit, für ihr Haus die sette Pfründe zu erwerden. Dementsprechend meldet auch Kanig, daß der Stattshalter von Halle, der Graf von Mansseld, bei Böcklin sich wegen der Probstei bewerde und räth dem Herzog, nicht länger deswegen zu zögern, sondern an Böcklin, welcher bei dem kaiserlichen Hose weilen solle, zu schreiben. Eine Bertrauensperson des Herzogs an diesem Hose möge das Schreiben, welches am schnellsten durch den kaiserslichen Postmeister aus Prag über Wien befördert werde, an den Böcklin übermitteln, und dessen Antwort bittet Kanig ihm alsdann sogleich zuzusenden, um die weiteren Schritte darauf thun zu können.

Sogleich zeigte fich Herzog Georg in voller Thatigfeit, seinem erst 51/2 Jahr alten Sohn Joachim Friedrich bas gut fundirte Einkommen Aber auch seinem zweiten Sohn, bem noch nicht zu verschaffen. 4 jährigen Johann Georg, follte ber Onkel Erzbischof etwas zuwenden, benn am 24. Januar 1557 fchreibt er u. a. an Matthias von Salbern auf Plaue'): "Daneben aber begeren wir ganz gnädig, wie wir auch solches mit Euch selber gerebet, Ihr wollet bei . . . bem Erzbischof ju Magbeburg zum fleissigften beförbern helfen, daß S. L. unfere geliebten Rinder, benen J. 2. mit Blutsfreundschaft als ber Dheim zugethan, mit was stattlichem in berfelben Stift berfehen und bebenken wollten, wie wir uns bei J. L. keines andern versehen, und tragen keinen Zweifel, Ihr werbet biese Handlung jum treulichen Das wollen wir zusambt unserer herzförbern und ausrichten. geliebten Gemahlin (Markaräfin Barbara von Brandenburg), die Euch ihre Snade und alles Suts zuentbeut, Euch in allen Inaden bedenken." Erzbischof Sigismund hat es auch an sich nicht fehlen lassen, benn er war seiner Schwester Barbara von Herzen zugethan, außerbem hieß auch das politische Interesse Brandenburgs die Sache des Brieger Berzogs förbern; aber so schnell, wie man wohl in Brieg gehofft

<sup>1)</sup> Brest. Staatsard. F. Brieg III. 16 c. fol. 149 (Missivenbuch).

hatte, kam man doch nicht zum Ziele. Böcklin selbst scheint ein unschlüssiger Herr gewesen zu sein, vielleicht machten sich auch Einflüsse geltend, welche keineswegs gewillt waren, die Magdeburger Dompropstei in protestantische Hände geraten zu lassen, denn damit war das Domkapitel und in zweiter Linie der erzbischössliche Sitz dem Katholizismus für immer verloren, andererseits hat aber gewißlich die Knappheit an baarem Gelde bei Herzog Georg auch viel dazu beigetragen, daß diese ganze Angelegenheit ein so weit aussehendes Ende genommen hat.

Erzbischof Sigismund selbst machte seinen Einfluß bei seinem Dompropft geltend und erreichte auch foviel, daß berfelbe verfprach, wenn er seine Dompropsteiftelle verlaffe, so wolle er fie dem Erzbischof zu Liebe bem Sohne Georgs resigniren, und Sigismund gelobte seinerseits Bergog Georg in einem Brief vom 1. Oftober 1558, seine oft gethane Zusage treulich zu erfüllen; im übrigen verwies er auf bas Schreiben seines Erziehers und Rathes Magister Baulus Schultheiß. Dieser theilte nun unter bem 18. bem Bergog mit, bag ber Erzbischof burch ihn heimlich zum Besten Berzogs Joachim Friedrich von Brieg mit dem Böcklin habe unterhandeln laffen, benn bie Berzöge von Anhalt, welche eine lange Zeit biese Dompropftei gehabt — es folgen auf einander die Fürsten Adolf, Magnus, Beorg - bemühten fich, diefe Burbe ihrem Saufe gurudgnerwerben; er hoffe bei der Wiederfunft Bodlins zu erlangen, daß diefer in des Erzbischofs Banbe auf feine Burbe gegen eine jahrliche lebenslangliche Benfion resignire ober sogar gegen etliche Tausend Thaler abtrete ober schließlich einen von bes Herzogs Söhnen zum Roadjutor Auf einem folchen Wege könne bann ber Bergog in ben annehme. Besit ber Dompropftei fommen und ber Erzbischof wurde für feine Person nichts baran ermangeln laffen. Aber bie Hoffnungen Herzogs Georg flogen höher und burften höher fliegen, wie uns biefes Schreiben bes Baulus Braetorius al. Schultheiß verräth, welcher, wie er sich ausbrückt, als geborenen Märker bem Saufe Brandenburg nun ichon seit 15 Nahren biene. Die Erhaltung der Kurlinie beruhte bamals allein auf ben Augen bes Rurpringen und beffen schwächlichen Sohnes Roachim Friedrich; keine jungeren Sohne gaben die tröftliche Gewißheit, das Geschlecht für alle Fälle erhalten zu sehen; die Bewahrung bes Erzstiftes Magbeburg, beffen Erzbischof zugleich auch Bischof von Halberstadt seit längerer Zeit war, für das Haus Brandenburg schien War es ba nicht an ber Zeit, allen Bewerbungen Sachsens und gar anderer baburch zuvorzukommen, daß bas Haus Brandenburg, wenn es felbst jest aus seinem Stamme keinen Erzbischof zu ftellen vermochte, einen ihm treu ergebenen und von ihm abhängigen Kleinen Fürsten auf ben Magbeburger Bischofsstuhl beförberte? Wen nahm man da lieber als die nahverwandten Brieger Herzöge? Der langjährige Diener und Bertraute fährt nämlich in dem oben erwähnten Briefe an Bergog Georg fort: Er habe mit turfürftlichen Gnaben etliche Mal geredet und berselben zu Gemuth geführt, daß diese beiden Erz- und Stifter ber Magen gelegen, bag man inzwischen bagu mit gutem, reifem Rath wohl thun möchte, daß nicht, wie leiber zuvor, da Gott gnädig vor sei, dieselben vom Sause Brandenburg, bei welchem sie nun über 50 Jahre ruhig gewesen, abgerissen werden. Der Kurfürst willige nun barein, vom Rapitel einen Konfens wegen eines Roabjutors, welchen der Erzbischof gern haben möchte und forderte, zu erwerben und durch seine Unterhandlung habe sich das Kapitel dazu allbereit willig erboten. Der Kurfürst habe ferner sich bes Mangels ber männlichen fürstlichen Bersonen aus bem Saufe Brandenburg beklagt und gefagt, er febe, daß nun der Markgrafen wenig geworden. habe er, Baulus Braetorius, wohl bewußt, in welcher Liebe der verstorbene Erzbischof Friedrich und (sein Bruder), der jest regierende Sigismund, bes Herzogs Gemahlin, Markgräfin Barbara, zugethan, berer Sohne vor bem Rurfürsten gedacht und gerathen, seine durfürstliche Gnaden möchten doch in Ermanglung der Markgrafen seiner Tochter Kinder bedenken; das habe nicht übel gefallen. Erzbischof Sigismund habe er sich beshalb vertraulich berebet und derselbe sei vollkommen dazu bereit. Rum Schluffe erbietet fich Praetorius, alles dieses nach seinen Kräften zu befördern, bittet aber, weil es eine große wichtige Sache sei und von anderen fürstlichen Personen um diese beiben Stifter allerlei hinvor practiciret worden, bak es kein Frember erfahre. Daß er bieses aber ohne des Herzogs Vorwissen an den Kurfürst und den Erzbischof habe gelangen lassen, sei treulich gemeint gewesen, er als geborner Märker und treuer Diener wolle es an nichts ermangeln lassen. Dieser Brief war wohl dazu angethan, Herzog Georg in seinen Erwartungen auf ein günstiges, baldiges Erfüllen seiner Wünsche zu besestigen.

Die hohenzollernschen Berwandten betrieben ihre Unterhandlungen mit Bödlin weiter und vermochten ihn fclieflich bahin zu bewegen, daß er sich bereit erklärte, einen Koadjutor anzunehmen. Am 14. Februar 1559 fetten Kurfürst Joachim und Erzbischof Sigismund einen Bertrag auf, in welchem fie bekannten, daß herr Wilhelm Bocklin von Böckelsau wegen feines Alters und aus anderen Grunden einen Roadjutor auf seine Magdeburger Dompropstei anzunehmen gesonnen sei, und zwar aus Zuneigung für das Haus Brandenburg ben Sohn bes Herzogs Georg von Liegnit und Brieg Joachim Friedrich. Singe biefer aber vor bem Böcklin mit Tobe ab, fo folle ein anderer von Georgs Söhnen an die Stelle treten. Herzog Georg mar alfo ein recht vorsorglicher Hausvater; er hatte zur Stund bieses Bertrages erst zwei Sohne, glaubte boch aber auch für bie etwa noch hingufommende mannliche Nachkommenschaft im Boraus forgen zu muffen. Wegen des vom Papft erforderlichen Konfenses und der Konfirmation in dieser Roadjutoriel verpflichtete sich Böcklin neben ben beiben Ausstellern die erforderlichen Schritte zu thun. Als Gegengabe versprach Herzog Georg dem Böcklin, weil berfelbe von weiland Raiser Karl V. um seiner langen, schweren und getreuen Dienste willen zu dieser Dompropstei geforbert worden war und bagegen nicht allein andere faiferliche Begnadungen hintanstellen und fallen lassen, sondern auch große Unkosten hätte auswenden muffen, bis er bie Poffession und Befetung erlangt, eine Summe von 5000 Thalern zahlbar nächsten Pfingsten zu Leipzig. Beim Absterben Böcklins schließlich, sollte ber auf ber Dompropstei befindliche Borrath nach billigem Werth Böcklins Bruder ober Erben bezahlt werden. Herzog Georg erlegte nun auch bie Summe und Bodlin gelobte, fie gurud. jugeben, falls man bei bem Stuhl zu Rom die erforderliche Ginwilligung nicht erlangen könnte.

Erzbischof Sigismund, welcher das Wohl seiner Schwesterkinder zu fördern angelegentlich beflissen war, that die erforderlichen Schritte,

um in Rom den Konsens zu erwirken. Aber die Sache war boch nicht fo leicht. Er felbst machte keinen Sehl mehr aus seinem protestantischen Glauben und am papstlichen Stuhl mar auch ein Umidwung in ber Auffassung ber Dinge eingetreten. Die Gleichgültigfeit gegen ben Glauben war hier geschwunden und hatte einer ftrena fatholischen Glaubensrichtung und kampflustigen Stimmung gegen den Brotestantismus Plat gemacht. Die Tiara trug seit 1555 Paul IV. Caraffa, von bem Braetorius in seinem Schreiben vom 22. Juli 1559 an Herzog Georg mit Recht bemerkt, daß er ein großer Feind der Deutschen ber Religion halber sei, mare er boch auch bei ben vorher= gehenden drei Bäpsten Inquisitor gegen die verderbliche Keperei ge-Der Erzbischof wolle jeboch noch nächste Woche einen Boten mit Briefen an etliche Karbinale abfertigen, von benen er sich Erfolg verspreche. Allein dieser blieb tropdem aus und nicht minder wollte die andere für das Brieger Haus viel wichtigere Angelegenheit in keinen rechten Fluß kommen, nämlich Herzog Joachim Friedrich die Roadjutorie des Erzstiftes zu verschaffen. An Erzbischof Sigismund lag es wohl nicht, daß man nicht vorwärts fam. Man wollte erft mit Gifer die erforberlichen Schritte bann aufnehmen, wenn aus Rom ber Konsens wegen ber Dompropftei eingelaufen war, benn baburch hatte ber papftliche Hof Joachim Friedrichs Befähigung, ein geiftliches Amt bekleiben zu konnen, anerkannt, wenngleich Braetorius schon immer bamit anfing, bei bem Domkapitel Stimmung zu machen. Die Hauptsache war wohl, bag ber Kurfürst Joachim erft im Rothfall, wenn von seinem Hause keine geeignete Berfonlichkeit mehr für ben Magbeburger Stuhl vorhanden war, ernftlich an die Kandibatur eines Brieger Herzogs benten mochte; hinzu kommt, daß Joachim Friedrich jest erst im zehnten Lebensjahr ftand und daß für biefen ihm boch unbekannten Anaben das Domkapitel gewiß kein Interesse hegen mochte.

Seit dem Abschluß des Bertrages vom 14. Februar 1559 waren inzwischen mehr als 2 Jahre verflossen und man war in Bertreff der Koadjutorie noch immer nicht weiter gelangt. Zwar ließ es Herzog Georg an Bemühungen beim Erzbischof Sigismund nicht fehlen; durch Ausmerksamkeiten und Berehrungen versuchte er die am kurfürstlichen und erzbischösslichen Hofe einflußreichen Personen sich günftig zu

Das Haupthinderniß blieb, daß man ben nothwendigen Konsens vom papstlichen Stuhl nicht auswirken konnte. Böcklin behauptete, er habe sich auch eifrig in Rom beswegen bemüht, aber es würden hier allerlei feltsame Praktiken ins Werk gesett, um bie papstliche Bestätigung zu hintertreiben. Bon wem dieselben ausgingen, erfahren wir nicht. Bödlin aber gab bes Ferneren zu verstehen, es seien an ihn ber Propstei wegen seltsame Schriften und Anschläge gelangt und hohe fürstliche Personen hätten ihm zugemuthet, ben mit Bergog Georg geschlossenen Bertrag zu ändern und auch höhere Summen geboten. Bodlin felbst wollte nun zu einem Ende fommen, benn blieb die papstliche Erlaubnig aus, fo mußte er die 5000 Thaler Dies zu verhüten, sann er auf Mittel und wieder herausgeben. Wege, wie er den Handel, in welchen er sich eingelassen, trotz Rom zum Abschluß für sich bringen könnte. Als er daher im Sommer 1561 wieder einmal im Magdeburgischen sich aufhielt, eröffnete er dem Bertrauensmann Herzogs Georg, Paulus Braetorius, seinen Blan, auf welche Weise trot aller in den Weg gelegten Hindernisse, dem Brieger Herzog die Kogdiutorie und damit auch dereinst die Bropstei felbst zugewendet werden fonne. Als Raiser Rarl bem Böcklin die Dompropstei verschaffte, hätte er dem vorigen Inhaber, Fürst Georg von Anhalt, den Vorrath, nämlich alles Einkommen an Pachtgelbern, Binfen, Bieh, fahrender Sabe, Schäfereien, Geftut, Schweinen 2c., welches Erbe ben nächsten Blutsverwandten nach Absterben bes Dompropstes gebühre, für 6000 Thaler abkaufen müssen; um 10000 Thaler hätte er bann nach seiner Bersicherung bie Propstei an Werth gebeffert. Diefen feinen Vorrath wollte er nun bem Berzog Georg und beffen Sohn genugfam und also versichern, bag Bergog Georg nach bes Böcklins Absterben neben ber Propstei ben Borrath als sein Eigenthum in Besitz zu nehmen und zu haben vermöchte. Auf diese Beise meinte er, könnte man alle Praktiken, welche von andern zu Rom oder anderswo geschmiedet werden möchten, verhindern, und sollte auch wirklich die Konfirmation von Rom nicht zu erlangen sein, obwohl er es doch für noch möglich halte, so würde tropdem einer der Sohne Georgs die Propftei badurch erhalten, und bann mochten auch so viel richtiger die anderen Bandel gefordert und fortgeset

werden (vielleicht ist bei diesen letteren dunklen Worten an die gleichzeitig immer wieder auftauchenden Plane bezüglich ber Roadjutorie bes Erzbisthums zu benten), benn es wird nicht Jebermanns Gelegenheit sein, begründete Böcklin am Schluß seinen Borschlag, nach seinem Absterben bar eine so große Summe zu erlegen ')." Rurfürst Joachim, welchem bei seiner Durchreise burch Magdeburg Bocklin biesen seinen Borfchlag unterbreitet hatte, Erzbischof Sigismund und Georgs Unterbändler Matthias von Salbern waren hiermit sogleich einverstanben und beschloffen, mit Bodlin alsbald zu Berlin einen neuen Bertrag ju schließen, ju beffen Berhandlungen Berzog Georg auch feine Rathe mit voller Gewalt senden sollte. Auch der Brieger Bertraute am erzbischöflichen Sofe, Praetorius, glaubte Bodlins Blan Bergog Georg angelegentlich empfehlen zu muffen, indem er die Möglichfeit, etwas von bem geforberten Gelbe abhandeln zu können, betonte und auch barauf hinwies, daß Böcklin schon hochbetagt, nicht wenig "baufällig" sei, zubem auch oft viele große Ercesse begehe, sodaß er wohl nicht lange mehr laufen möchte. In dieser Erwartung sollte sich Praetorius doch fehr getäuscht finden, benn dieser alte, baufällige, ju vielen groben Excessen geneigte Berr bereitete die fehr unangenehme Ueberraschung, noch volle 24 Rahre zu leben, sodaß man also schon vorweg sagen kann, die Spekulation Georgs ist gründlich verfehlt gewesen.

Wilhelm Böcklin und die Abgesandten Herzog Georgs fanden sich auch in Berlin ein, wo unter Vermittelung des Kurfürsten Joachim und des Erzbischofs Sigismund mit dem Beirath des Brandenburgischen Kanzlers Lamprecht Distelmeier und des Paulus Praetorius ein neuer Vertrag am 9. August 1561 abgeschlossen wurde <sup>2</sup>). Diesem zussolge verpstichtete sich Böcklin, mit Niemand anders wegen seiner Propstei in Unterhandlung zu treten und den Herzog bei einer nochmaligen Werbung um die Vestätigung der Koadjutorie am päpstlichen Hose nach seiner Möglichkeit zu unterstützen. Ferner verkaufte er an

<sup>1)</sup> Bericht des Paulus Praetorius an Herzog Georg von Brieg vom 4. Juli 1561.

<sup>2)</sup> Or. auf Bergament mit den Siegeln des Kurfürsten, Erzbischofs, des Dompropst und des Herzogs Georgs im Bresl. Staats-Urk. Urk. LBW. Nr. 103; Cop. coaev. i. LBW. I. 200 a. Vol. I.

Herzog Georg, wie er früher in Anregung gebracht hatte, ben Borrath und die fahrende Habe, welche bei seinem Tobe auf der Dompropstei vorhanden sein würde, und ben annus gratiae gegen eine Summe von 12000 Thalern, von welcher jedoch die früher vom Herzog gezahlten 5000 Thaler in Abrechnung genommen werden follten. Da Bodlin feit seinem Rauf ber fahrenden Sabe von feines Borgangers. Fürst Georgs von Anhalt. Erben den Fürsten von Anhalt und bem Magbeburger Kapitel je 2000 Thaler, welche Oftern 1563 fällig waren, schuldete, übernahm biefe 4000 Thaler unter Berechnung auf die Hauptsumme auch Herzog Georg, wogegen Bödlin sich verpflichtete Zeit seines Lebens sie mit 200 Thalern jährlich ju au verzinsen; die übrigen 3000 Thaler sollten Oftern 1562 zu Leipzig bei bem Banquier Hieronymus Lotter entrichtet werben. wurde Herzog Georg ber Berpflichtung, wenn ihm bie Einholung ber papstlichen Genehmigung zur Roadjutorie für feinen ältesten Sohn ober einen andern glückte, bem Dompropft bafür, bag er alsbann benselben als Roadjutor annimmt, etwas zu entrichten ledig gesprochen, wie umgekehrt Böcklin auch bei Bersagung bes papftlichen Konsenses etwas wieber herauszugeben nicht schulbig war. Georg murbe ichlieflich bie Befugniß zugesprochen, ben Buftanb ber Dompropstei durch Abgeordnete besichtigen lassen zu dürfen und bem Böcklin das Bersprechen abgenommen, die Propstei nicht allein im jegigen Buftand zu erhalten, sondern vielmehr noch zu mehren; bie Unterthanen ber Propftei wie die jetigen und fünftigen Amtleute Bögte sollten endlich geloben, nach Absterben des Dompropftes allen Borrath und alle fahrende Sabe, wie den Zuwachs und die Gefälle bes folgenden Jahres, ben annum gratiae, Riemandem anders als Herzog Georg ober beffen Rechtsnachfolgern auszuhändigen.

Der dem Herzog Georg zugesandte Vertragsentwurf fand boch nur eine getheilte Billigung bei ihm. Der Anschlag des Werthes der Dompropstei dünkte ihm viel zu hoch. Allein da er die Billigung seiner hohen Verwandten gefunden hatte, so wollte er keine Schwierigsteiten weiter machen und besiegelte ihn, wobei er jedoch in der Aussfertigung den Zahlungstermin der 3000 Thaler auf den folgenden

Michaelis 1562 verschob, was auch durch die Fürsbrache Kurfürst Joachims von Böcklin zugestanden wurde. Die Brieger Gesandten hatten ihrem herrn auch berichtet, daß der Bischof von Lübeck, Eberhard II. von Holle — ber erste epangelische Lübecker Bischof — sich an den Kurfürsten mit der Bitte gewendet, dem brandenburgischen, Rath Dr. Abrecht Thuem, zu gestatten, daß berfelbe für ihn die papstliche Bestätigung seiner Bischofswürde in Rom erwirke. Im Anschluß hieran ersuchte Herzog Georg seinen Schwiegervater') dem Thuem den Auftrag zu ertheilen, daß er mit bem größtmöglichen Gifer auch die päpstliche Bestätigung für die Magdeburger Road= jutorie auszuwirken sich bemühen sollte; besgleichen möge boch ber Aurfürst, da er die Person des jetigen Papstes kenne (Bius IV. Medici 1559-1565), an die papstliche Beiligkeit ein fleißiges und ausführliches Schreiben verfertigen laffen, damit die lang erftrebte Bestätigung endlich erreicht würde. Da Herzog Georg der Einwilligung seines Schwiegervaters sicher ju sein annehmen burfte, so erließ er gleichzeitig an Dr. Thuem die Aufforderung, für ihn in Rom ju wirken; benn nach seiner Meinung ware es nur noch nöthig, ben Konfens auszubringen. Bescheib wegen biefes Sanbels wußte er ja als turbrandenburgischer und magdeburgischer Rath, und da der Rurfürst und der Erzbischof dieses Handels und Bertrags Anfänger und Stifter seien, so würden diefelben ihn auch mit den erforderlichen Schriften versehen. Um aber den Thuem für seinen neuen Auftrag ju gewinnen, übermittelte ihm Bergog Georg 50 ungarische Gulben, nicht im Namen einer Berehrung sondern, wie er betonte, allein in einem Denkzeichen. Auch an den Dompropst erging ein herzogliches Schreiben, in welchem berfelbe auf Grund bes foeben geschloffenen Bertrags angegangen wurde, dem Dr. Thuem, der ja nach Rom in Sachen, welche ihm, bem Dompropft, beffer als bem Bergog bekannt sein müßten, verreisen würde, die nothwendigen Schreiben zu übergeben, traft beren er in Rom als Böcklins Brokurator auftreten könnte. Schließlich bleibe nicht unerwähnt, daß Herzog Georg auch an Lamprecht Distelmeier und Baulus Braetorius, welche beim Abschluß

<sup>1)</sup> Schreiben vom 28. August 1561, Or. im Geb. Staats-Arch. Berlin. Rep. 46. 34. Ronzept im Bresi. Staats-Arch. LBW. 200. a.

110 Die Bewerbung ber Brieger Bergoge um die Magbeburger Dompropfiei.

des Bertrages mit thätig gewesen waren, diesbezügliche Schriben richtete und sie um ihre sernern Bemühungen ersuchte, da sie ja sonderlich dieser Sachen ihm und seinen Kindern zum besten Aufänger gewesen seien.

Mit diesen Schreiben und dem Vertrage sendete nun Berzog Georg ber gern schnell zu einem Abschluß kommen wollte, Friedrich Bettrit und Oswald Tschammer ins Reich. Der Empfang der ihnen in Berlin zu Theil wurde, entsprach allerdings wenig den freundschaftlichn Beziehungen, welche in Berlin zu genießen der Brieger Hof sich rühmen mochte. Den Kurfürsten selbst bekamen sie trot ihres Anliegens nicht zu Gesicht, benn berselbe erachtete bie Ertheilung einer Audienz für unnöthig, ba er im Boraus mußte, was fie wollten, und seinem Kanzler auch bereits den Befehl ertheilt hätte, an den Vertrag ebenfalls das turfürstliche Siegel zu hängen; es kam außerdem hinzu, daß Roachim sich etwas schwach fühlte und im Begriff zu wereisen stand. Der Kanzler seinerseits begnügte sich, bann ben besiegelten Bertrag den Brieger Gesandten in die Berberge, ohne ein weitere Wort hinzuzufügen, zu senden und gab, als diese durch ihren Schreibn bei ihm anfragen ließen, ob fie benn keine Schreiben vom Auffürst, der Kurfürstin und dem Fräulein zur Witnahme erhielten, zur Antwort auf diefes Mal burften sie kein Schreiben mehr erwarten. biesem Bescheide verließen fie Berlin und begaben fich zum Erzbischof, welcher zur Zeit auf seinem Schloß zu Gröningen im Salberstädtischen Hier wurden sie viel besser aufgenommen. Soaleich wurde ihnen ein Zimmer auf dem Schloß eingeräumt und sie zur Tasel gefordert. Da indessen diejenigen erzbischöflichen Rathe, benen die Behandlung der Dompropsteiangelegenheit oblag, vor allem Baulus Praetorius, nicht zur Stelle waren, aber herbeigerufen wurden, i mußten die Schlesier, ehe die Rathe wieder zur Stelle sein komien, sich fast eine Woche gedulden, wurden aber, wie sie in ihrer Relation hervorheben, "fast uberfluessigen vorehret". Auch den Dr. Thuem, welcher gerade in Halberstadt sich befand, befahl ber Erzbischof a seinen Hof. Run hätten die Gesandten zwar gern, bevor sie mit Thuen in Unterhandlungen wegen der Reise nach Rom sich einließen, mit Praetorius darüber gesprochen, da aber die Ankunft diefes treuen

Berathers wegen schwerer Krankheit sich hinzog und Dr. Thuem in Sachen bes Kurfürsten Joachim sich eilends nach Braunschweig begeben follte, von wo er feine Rückfehr nicht fo bald in Aussicht stellte, so traten sie nothgebrungen mit ihrer Werbung an ihn heran. Thuem machte indeffen Schwierigkeiten und verrieth fehr wenig Reigung, einen Romzug zu unternehmen; allerdings hätte man an ihn schon eine folche Bumuthung geftellt, aber er sei boch nicht verpflichtet, wenn er gleich seines Herrn bestallter Diener mare, seinen Leib in Gefahr zu feten und jedwedes unangenehmes Geschäft auf sich zu nehmen, und verweigerte außerdem die Annahme der obig erwähnten Berehrung herzog Georgs von 50 Gulben. Burbe er aber boch in biefe Reife willigen, dann würde er es nicht ohne eine befondere Begnadung thun; seinen Weg würde er bann über Schlesien nehmen, um sich mit dem Herzog erst noch zu besprechen, und demselben ferner auch alle Gelegenheit vermelben. Im übrigen, meinte er zum Schluß, hielte er boch folche Unkoften, welche ber Herzog barauf zu wenden bebacht fei, für gang unnöthig, benn er erachte, wenn bie Fürsten ihre Band über herzog Georg halten wollen, dann sei am Papst oder seiner Beflätigung nicht viel gelegen. Dem Mag. Praetorius flagten nun nach seiner Ankunft in Gröningen die Briegischen Abgeordneten die geringe Bereitwilligkeit des Dr. Thuem. Diefer jedoch in der Ueberzeugung, daß es jenem nur barauf ankomme, möglichst viel babei herauszuschlagen — "es were also ein gast, ber gerne weß mehr baraus ichmelken wollte" — entgegnete, es wäre ber Sachen wohl Rath, benn als ein verpflichteter Diener mußte er ben Befehlen bes Rurfürften ober bes Erzbischofs ohne alle Verehrung gehorsamen. Im weiteren Berlauf ihrer Unterredung bemerkte auch Praetorius, daß nach seiner Ansicht der Vorrath der Dompropstei zu theuer erkauft sei, was den Gesandten auch furz zuvor in Berlin der turbrandenburgische Kanzler Lambrecht Distelmeier zu verstehen gegeben hatte.

Herzog Georg hatte seine Gesandten gleich nach ber von ihm geschenen Bestegelung bes Vertrags mit den Briefen beshalb ins Reich geschickt, um auch die Bestegelung von Böcklin, bevor derselbe wieder seine Reise nach Süddeutschland angetreten, zu erlangen; desegleichen hatte er ihnen eine Vollmacht mitgegeben, laut welcher sie

ermächtigt wurden, gemäß ben Bestimmungen bes Bertrags bas Inventar der in der Dompropstei vorhandenen Habe zu verzeichnen und die Propsteibeamten in Bezug darauf in Pflicht zu nehmen. nun aber hatte entweder nicht geglaubt, daß Georg es fo eilig mit ber Erledigung sein werde, ober andere Grunde hatten ihn beeinflußt, furz die schlesischen Bevollmächtigten trafen ihn nicht mehr an, er war, nachdem er eine Zeitlang auf einen Brief Georgs, ob berfelbe geneigt, seine Bedingungen anzunehmen vergeblich gewartet hatte, bereits in seine Heimath nach Schwaben gereist, ohne irgend eine Bollmacht zu hinterlaffen. Daburch war also ber Hauptzweck ber Gefandtichaft vereitelt und die damit verbundenen erheblichen Roften vergebens aufgewendet. In der Audienz, die Erzbischof Sigismund ben Brieger Abgeordneten bann gewährte, tam bies auch zur Sprache und ber Erzbischof vermochte ihnen zu verfünden, daß er mit ben Beamten der Dompropstei so viel verhandelt habe, daß man den Gesandten den Bestand des Borraths zeigen und einen Bericht über das Einkommen geben wolle. Den Bertrag werde er bei sich behalten, da er um Martini nach Berlin sich begeben würde; dorthin würde er zu biefer Reit auch ben Böcklin bestellen und was irgend möglich auszurichten suchen. Dann gab er ihnen auch ben Auftrag, bem Bergog zu berichten, er ware nicht bieses Sinnes und Gemuths, bes Herzogs Sohn, seinen geliebten Freund, allein zu ber Dompropftei zu befördern. sondern auch gesonnen, da der Markgrafen wenig wären, die zu dem Erzbisthum schicklich, bes Herzogs Sohn zu einem Roabjutor ber Stifter Magdeburg und Halberstadt aus Liebe zu seinen schlefischen Berwandten anzunehmen. Diefe frohe Runde fonnte Bergog Georg wohl barüber tröften, daß ber eigentliche Zweck ber Gesandtschaft vor ber Hand gescheitert mar.

Dr. Thuems Sträuben, die Reise nach Rom auf sich zu nehmen, wird wohl, wie Praetorius vorausgesagt hatte, ein Befehl Joachims und Sigismunds ein Ende gemacht haben. Beide gaben ihm Empfehlungsschreiben für Rom mit, ja Herzog Georg glaubte sogar zu der Meinung berechtigt zu sein, daß sein Schwiegervater die Kosten bestreiten werde, was allerdings nicht zutraf. Ob Dr. Thuem seine Reise über Schlesien genommen und mit Herzog Georg, wie er in

Aussicht gestellt, persönlich verhandelt hat, wissen wir nicht; es scheint kaum, denn er bat, als er schon auf dem Wege war, den Herzog um eine Instruktion, welche derselbe jedoch mit den Worten ablehnte, daß er, der Thuem, doch weit mehr in solchen Dingen ersahren sei, und gab ihm Bollmacht sür alle Unterhandlungen. Dieser Antwort vom 7. April 1562, welche Dr. Thuem 1) in Prag ereilte, fügte Herzog Georg einen Zettel bei, durch den er seinen Bevollmächtigten aufsorderte, den Konsens so auszuwirken, daß er auf jeden seiner beiden Söhne passe; Kursürst Joachim und Erzbischof Sigismund seien völlig damit einverstanden.

Der brandenburgische Rath begab sich nun mit seinen Aufträgen nach Rom. So leicht, wie es sich vielleicht Herzog Georg gebacht hatte, war die Sache doch nicht. Es ist überhaupt eigenthümlich, daß der boch sonst so überzeugte protestantische Herzog, der für die Alleinherrschaft der protestantischen Lehre in seinem Lande eifrigst sorgte. doch kein Bedenken trug, am papstlichen Hofe einen sehr weltlichen Bortheil für seine Familie auswirken zu lassen; benn unbekannt konnte ihm, noch weniger seinen mächtigen Verwandten sein, welche Gefinnung Rom gegen bie Protestanten hegte und bag es fich jett anschickte ben Arm zum Gegenschlag zu erheben; aber nicht minder charafteristisch ist es, daß alle diese eifrigen Protestanten, vor allem im Erzstift Magbeburg, eine papstliche Bestätigung für unumgänglich nothwendig gehalten und nicht Dr. Thuems Meinung beigepflichtet. daß eine papftliche Bestätigung überhaupt entbehrt werden könne. Diese Roadjutoriefrage burfen wir wohl als einen weiteren Beleg bafür ansehen, in welcher Art und Weise ber Brotestan= tismus fich bes Besites ber geiftlichen Bisthumer zu versichern suchte; sorgsam bemüht man sich ben Schein zu wahren, als ob man nichts Neues vorzunehmen beabsichtige. Es muß allerbings babei betont werden, daß der Widerstand, welcher sich doch mehr oder minder ftart in jedem Bisthum bemertbar machte, zur Borficht mahnte, nicht minder der Umstand, daß der geiftliche Borbehalt auf den Reichstagen ein Gegenstand erbitterten Streites war.

<sup>1)</sup> Am 18. April, angeführt von Schimmelpfennig, Schles. Zeitschrift XIV. 360 Anm. 1 mit bem falichen Ramen Thunab.

Beitfchrift b. Bereins f. Gefcichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX.

Thuem verstand nun seine Sache sehr gut. Hatte Rom auch seit Paul IV. ein anderes Aussehen gewonnen, bas alte und allbekannte Mittel in Rom etwas burchzuseten, war noch nicht außer Uebung gekommen. Deshalb war sein erstes Anliegen an Herzog Georg in seinem Bericht vom 16. Juni 1562 aus Rom um Gelb, zumal auch andere Perfonlichkeiten, nicht blos gemeine Leute, sondern auch geborene Fürsten, unter ihnen nennt er an anderer Stelle Berzog Reinhart von Bapern, sich um die Dompropstei bewürben. Erschwert wurden ihm ferner seine Verhandlungen, daß man boch Austunft über bie Perfönlichkeit seines Randidaten begehrte, wie alt er sei und welcher Religion; schlieflich besaß er keine beglaubigte Abschrift von dem Bertrage mit Böcklin noch von biesem eine Bollmacht, für ihn in Rom zu verhandeln. Das Kredential entwarf er felbst, in demfelben nennt er Berzog Joachim Friedrich einen Breslauer Kleriker. Mit welchem Grunde er dies that, ob er dies eigenmächtig in sein Ronzept hineingesetht hat, um dadurch etwaige Bebenken ber römischen Kurie zu zerstreuen und vor allem die unbequemen Fragen wegen Alter und Religion seines Schützlings zu umgehen, ist nicht ersichtlich. zeichnung taucht aber immer wieber während ber Berhandlungen in Rom auf, um nachher wieder zu verschwinden. Trot alledem glaubte Thuem seines Sieges sicher zu sein, aber Geld war vor allem dazu nothwendig, und er forberte Herzog Georg beshalb auf, baffelbe eilig burch den welschen Baumeister zu Spandau Franziskus Cziaramel nach Benedig an Martin Antonio Maffetti zu übermitteln, welcher es bann nach Rom weiter beförbern würde. Berlangt wurden 300 Dukaten auf Grund ber Tare ber Magdeburger Dompropftei für die Offiziale wegen ber Beforgung, 200 Dutaten für bie Ausfertigung bes Briefes. 100 Dukaten für bie Sekretare, welch' lettere Dr. Thuem ihnen gugesagt, bamit sie bas rigorosum examen wegen bes Alters und ber Religion bes Bewerbers, und ob er von einem papistischen Bischof geweihet, unterließen. Kulturhistorisch interessant ist der Zusatz des Thuem, bak man auch ftatt biefer 100 Dukaten 3 schone zierliche wohlgemachte Uhrlein gern nehmen wolle, "benn allhier wollen Gaben und Gelb sein, ba man was foll und will erhalten". bat er ben Herzog, da sein Gelb für einen längeren Aufenthalt in

Kom, welcher monatlich auf 90 Kronen ihm zu stehen komme, und für die Rückreise nicht mehr so lange reichen werde, dis jenes Geld ankomme, ihn durch den Bischof Dolfin, welcher des Papstes Gesandter bei dem Kaiser sei, wissen zu lassen, ob er dis zur Expedition der Dompropsteiangelegenheit, welche auf den 15. August angesetzt sei, in Rom verweilen solle, desgleichen den Boten, welchen der Bischof Dolfin auf sein Ansuchen mit diesem Brief von Prag an den Herzog sende, zu bezahlen 1).

Am 27. Juni vermag Dr. Thuem aus Rom zu melben 2), die Sache sei nun so weit in Richtigkeit gebracht, daß es lediglich noch nöthig, vor dem 15. August die erforderlichen Papiere und das Gelb ein-Sehr erbaut mag Bergog Georg über biese neue Gelbforberung nicht gewesen sein; bas Geschäft mit Bocklin wegen ber Dompropftei hatte ihm, abgesehen von allen anderen Rosten, an biesen allein 9000 Thaler gekostet, und Michaelis waren wieder 3000 Thir. an ihn zu zahlen. Georg hatte fie nicht und mußte sich an seinen Banquier Hieronymus Lotter zu Leipzig mit ber Bitte wenden, diefelben für ihn bis nächste Oftern vorzustrecken und bem Dompropst auszuzahlen 3). Genaueres hatte er allerdings aus Rom von Thuem noch Wohl waren zwei Briefe besselben an ihn gelangt. nicht erfahren. aber ber Hauptbrief vom 16. Juni hatten irgend welche Unfälle in feine Sand noch nicht tommen laffen.

Und Thuem seinerseits wartete wiederum in Rom vergebens auf Georgs endgültige Antwort. Kein Mandat des Böcklin kam, kein Geld. Weit über den Termin, den er sich gestellt, blieb er in Rom. Am 5. September schrieb er noch einmal deswegen an Herzog Georg und erbat weitere Auskunft nach Frankfurt a. M., wohin er sich jetzt begeben werde. Er hatte aber inzwischen alles so weit zu ordnen vermocht, daß es nur noch des Mandats Böcklins und des Geldes be-

<sup>1)</sup> Leiber sind gerade die diese Angelegenheiten in Rom betressenden Altenstücke durch Wurmfraß und Moder derartig zerstört, daß sie entweder überhaupt nicht oder doch nur stellenweise mit großer Mühe entzissert werden konnten.

<sup>2)</sup> Dieses Schreiben wurde am 19. Juli zu Ohlau prafentirt.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 30. August, Brieger Missivenbuch im Brest. Staatsarch. F. Brieg III. 16. D.

durfte. Herzog Georgs Bunsch die Anwartschaft auf die Dompropitei auf jeben seiner beiben Söhne durchzuseten, war ihm allerdings nicht gelungen. Am 4. September 1562 ftellte Wilhelm Böcklin sein Mandat aus, in welchem er wegen seines hohen Alters ben papftlichen Stuhl bat, Herzog Joachim Friedrich von Brieg zu seinem Roadjutor nehmen zu dürfen, und Dr. Abrecht Thuem und Johann Bonchius, Revisor supplicum libellorum iustitiae S. D. N., zu seinen Profuratoren mit voller Gewalt ernannte; das erforderliche Geld aber konnte ober wollte Herzog Georg nicht so schnell flussig zu machen, wie es ben Anschein hat; besgleichen mochte er die Hoffnung noch nicht aufgeben, daß man in Rom den papstlichen Konsens auch ohne Nennung des Namens bes betreffenden Sohnes erlangen könne, benn, wie schon früher erwähnt, hatte ihn zu diesem Unternehmen die Aussicht gelockt, baß einer seiner Söhne auch die Roadjutorie in der erzbischöflichen Bürde erlangen werde. Und daß in der That bei allen diesen Bestrebungen in Rom auch diese Frage im Hintergrund mitgewirkt hat, zeigt ein Brief des Dr. Thuem vom 17. Juli 1563 aus Berlin, in welchem berselbe ben Herzog barauf hinweist, ber Bischof Dolf habe an ihn geschrieben, wie er sich wegen bes jetigen Besites ber Roadjutorie halten solle, damit man kunftig besto leichter und füglicher auf die vorhergehende Bewilligung bes Erzbischofs Sigismund die Roadjutorie bes Erzbisthums Magdeburg und bes Bisthums Halberstadt erlangen und auch erhalten möchte; er, Dr. Thuem, wünsche, daß dies S. F. G. und bem Saufe Liegnit und Brieg zu Gebeihen und Auftommen gereiche.

Bisher hatte Herzog Georg kein Opfer gescheut, um seinen Kinbern glänzende Laufbahnen oder doch wenigstens einträgliche Zubußen zu ihrem schmalen Erbe zu verschaffen 1), deshalb ging er auch jetzt unverdrossen in seinen Bemühungen weiter. Gine nicht gering anzusschlagende Gegenleistung vermochte er auch seinen brandenburgischen

<sup>1)</sup> Am 13. Januar 1563 präsentirte Herzog Georg seinen Sohn Joachim Friedrich dem Breslauer Bischofe für die ersedigte Desanatsstelle am Brieger Hedwigstift. Bresl. Staatsarch. LBW. I 84. ee; vgl. Schönwälber, Gesch. von Brieg II., 221 und 234 und dagegen Henne, Geschichte des Bisthums Breslau III., 769 und ebendas. S. 897 und Denksch. der vaterl. Ges. 1853, S. 79, Anm. 110.

Bermandten zu bieten, welche gerabe jest am polnischen Hofe bie Belehnung mit bem Herzogthum Breugen für die gesammte Sand durchzuseten sich bemühten. Georgs Beziehungen zu ben vornehmsten polnischen Magnaten machten sogar in Erzbischof Sigismund ben Gedanken rege, selbst nach Polen beswegen zu gehen und Georg dazu mitzunehmen. Derfelbe hatte sich auch dazu erboten, und der Erzbischof sprach ihm die Hoffnung aus, daß er ihm auf seinem Wege nach Polen gute Gesellschaft leiften und einen fröhlichen Wandersmann abgeben werde '). Sigismund ging allerdings schließlich boch nicht petsönlich nach Bolen, sondern begnügte sich 3 Abgesandte zu schicken, beren einer Leborius von Bredow, Propst zu Brandenburg und Domherr zu Magdeburg, am 28. Februar 1563 von Herzog Georg aufgeforbert wurde, auf ber Rückreise auf jeben Fall über Brieg seinen Beg zu nehmen2). An ebendesselben Bermittlung wandte sich bann auch am 1. August 1563 Herzog Georg, als er mit Dr. Thuem in einen höchst ärgerlichen Streit gerathen war. Diefer hatte nämlich, als er unverrichteter Sache in Betreff ber Magbeburger Dompropftei von Rom hatte weggehen muffen, feinen Bertrauensmännern bie fernere Regulirung bieser Angelegenheit überlaffen. Als nun endlich Bödlins Mandat und Herzog Georgs Geldzahlung eintrafen, lieferte die papstliche Kanzlei die schon vom 2. Juli 1562 datirte Konsensbulle Bapft Bius' IV. in den Besitz des Dr. Thuem aus. Dieselbe aber weiter an Herzog Georg zu senden, fühlte Dr. Thuem feinen Anlag, denn einerseits verbroß es ihn fehr, daß Bergog Georg bei feiner Bermählung mit der Tochter des Bürgermeisters von Berlin, Foachim Reiche des Aelteren, welche er balb nach seiner Heimtehr nach Berlin begangen haben muß, keinen Bertreter gefandt hatte, wenngleich sich unterm 31. Juli 1563 Georg beswegen entschuldigt hatte, andererseits hatte er seine Auslagen bisher nicht zurückerhalten, auch war ihm nicht verborgen geblieben, daß am Brieger Hofe sich allerlei Gerede wegen ber 600 Dukaten breit machte. Um bie Herausgabe biefer papstlichen Bulle

<sup>1)</sup> Brief bes Erzbifchofs Sigismund vom 18. Dezember 1562 aus Salle an bergog Georg.

<sup>2)</sup> Bresl. Staatsarch. F. Brieg III. 16 d. — Ein zweiter Gefandter war Dr. Drachstebt, s. über ihn Zeitschr. XXVIII., 127.

follte sich nun Leborius bemühen, wie auch Kurfürst Foachim auf Georgs Bitten sich beswegen schon, allerbings vergeblich, bemüht In gleicher Angelegenheit sandte furz barauf Herzog Georg seinen Basallen Hans v. Tichech an Dr. Thuem selbst. Er erhielt aber einen schlechten Bescheib. Daburch nämlich, bag verschiebene Briefe von beiben Seiten nicht an ihre Abresse gekommen waren, hatte sich ein gegenseitiges Mißtrauen eingewurzelt; es kam hinzu, daß die brandenburgischen Räthe doch nicht genug Respect vor der Verwandtschaft ihrer Herren, ben boch immerhin unbebeutenben schlesischen Fürsten, hatten. Auf bas Anliegen des Hans von Tschech bas Dokument herauszugeben, fuhr ihn Dr. Thuem nicht schlecht an 1). Er wäre des Fürsten Bechbauer nicht, hätte auch tein Lehn von ihm und so lange ohne beffen Gelb gelebt, daß er auch wohl weiter ohne bies würde leben können; er wolle nicht fagen, daß es ihn verbröffe irgend einen Buchstaben geschrieben ober irgend ein Wort in diesen Sachen geredet zu haben; hätte er es bleiben laffen, follte es ihm auch nicht leib fein. Erft hätte man ihn mit großen Worten und vielen Bersprechungen auf die Bahn gebracht, nun wolle man ihn veriren. Wieberholt polterte er, pro signatura hätte er 31 Kronen gegeben und baburch allein verhütet, daß Herzog Erich von Bapern die Roadjutorie zugesagt mare, und bavon wie von anderem hatte er noch nicht einen Scherf wieder gesehen. Ehe er aber, schloß er seine erregten Ausführungen, das Dokument so auf bloße Worte wieder von sich gabe, wollte er es lieber in Stude gerreiffen und vor die Fuße werfen. Bergebens bemühte sich Tschesch burch begütigenbe Zureden den Thuem zur Herausgabe bes Breve zu bewegen. Herzog Georg war nicht wenig über diese Weigerung betreten, er hatte mit den 600 ungarischen Gulben, welche er burch einen Wechsel nach Rom gesendet, also nicht auf bem Wege, ben Dr. Thuem ihm vorgeschagen, alles für abgethan geglaubt, außerdem hatte er auch durch Breslauer Raufleute über Wien nach Benedig soviel Gelb angewiesen, als Dr. Thuem zur Auslösung bes Ronfenfes bedürfen murbe, und berfelbe hatte bisher weber eine Rechenschaftsablegung über die Verwendung dieses Geldes, noch ein

<sup>1)</sup> Bericht bes hans v. Tichefch vom 10. September 1563.

Berzeichniß der ihm entstandenen Unkosten gegeben. Œs blieb beghalb bem Herzog nichts anderes übrig, -- benn auch eine neue Aufforberung burch hans von Prittmig, welcher in ben Dompropfteiangelegenheiten über Berlin nach Magbeburg reifte, blieb erfolglos, — als sich an Erzbischof Sigismund um Bermittelung zu wenden, benn Dr. Thuem habe ihn bereits in bas Gerebe ber Leute gebracht, was er sich von ihm als einem vernünftigen Menschen nicht versehen hätte 1). Daraushin gab Dr. Thuem nun endlich nach und übersandte dem Erzbischof das papstliche Breve, verfehlte aber gleichzeitig doch nicht, unterm 14. Dezember von Kölln an ber Spree aus ein boch immerhin scharf gehaltenes Begleitschreiben beizufügen. Er habe in Rom sich fehr in ben Sachen bes Herzogs bemühet; umsonft, betam er aber bort ben Bescheib, verleihe man teinem etwas, mas Standes er auch fei. Beil ihm aber wohlbewußt, wieviel hierauf bereits gegangen wäre, und ba Herzog Reinhard von Bapern 2) gleichfalls eifrigft um diese Dompropftei werben ließ, so habe er, um biefen anvorautommen, keine Mibe gescheut und von seinem eignen Gelbe 34 Dukaten und 6 Balin gegeben, um bie supplicationem signatam zu befommen. Auch wegen der Expedition (d. h. Auslieferung bes Breve) habe er unverbroffen gehandelt, aber fie auf die Zeit wegen des Mangels an Geld und des Mandats nicht ins Werk seben können: Gelb und Mandat seien, so lange er in Rom Nichtsbestoweniger habe er gewesen, in seine Sande nicht gelangt. bem Erzbischofe zu Sute so viel Gelb als nöthig aufzubringen sich unterfangen. Da habe man aber erftlich bas Mandat geforbert, barnach follte burch glaubwürdige Zeugen bewiesen werden, daß Bergog Poachim Friedrich auch ber katholischen Religion angehöre, bas erforderliche Alter besitze und die Subdiakonatsweihe erhalten habe. Beil ihm dies aber unmöglich gewesen, so habe er sich an seine Sonner gemacht und gar dienstlich, auch unterthänig gesucht, ob nicht ihm zu Ehren diese rigorose Brufung mochte verbleiben, bafür er auch 200 Kronen und hernach das dritte hundert an die ordentliche

<sup>1)</sup> Brief vom 4. November 1563. Breslauer Staatarchiv's F. Brieg III. 16. e. Missivenbuch.

<sup>2)</sup> Oben S. 118 nennt er ihn Erich.

Expedition zu verschenken zugesagt; dies alles hätte er doch bem Bergog geschrieben und alles fo eingerichtet, bag, wenn es biefem gu hoch schiene, ber Handel noch wieber rückgängig gemacht werben Da habe boch bann auch ber Erzbischof selbst ihm nach Frankfurt a. M. hin geschrieben, und sich erboten, alles, was erforberlich, baran zu wenden, auch bas Manbat überschickt und ihm gemelbet, bag bie 600 Dutaten von Wien nach Benebig gefandt worben All bies Gelb habe er sein Lebtag nicht gesehen, vielweniger gezahlt ober einen einzigen Pfennig bavon ausgegeben. Beil aber bann noch trop allebem die Sachen sich gestoßen hätten, habe er von seinem Gelbe für 18 ungarische Gulben und 14 Bapen eine schlagende Uhr zu Frankfurt im Römer gekauft und bieselbe, wie Bischof Dolfin bewußt sei, durch ben kaiserlichen Sekretar Gamen und ben kaiferlichen Gesandten zu Rom bem vertrauten Rämmerer bes Papftes Galefio geschenkt. Desgleichen habe er auch noch hier (zu Kölln) bem Baumeister zu Spandau 7 Goldkronen an Thalern geben muffeu, weil bemfelben von feinem Freunde burch Benedig die Erpedition des Breve zugekommen, die er auf die Post wolle gewandt Der Herzog habe ihm, bevor er ihm gedienet, eine Dankverehrung von 50 ungarischen Gulden, die er nicht genommen, zuvorerwiesen, warum sollte er benn jest, nachbem er so treulich gedienet, nichts, als bag man's in Gnaden bebenten wolle, verbienet haben? Der Gefandte hatte feinen Bericht auch etwas eingezogener ftellen können; benn er selbst habe gegen ben Herzog nie Wiftrauen gehegt, vielmehr die Ervedition ihm felbst überantworten wollen, um gleichzeitig bamit einen ausführlichen Bericht zu geben. Auch ehrenrühriger Worte werbe er zur Ungebühr geziehen. Wenn aber seine fürstliche Gnaben beucht, daß zu viel babei aufgegangen, so hatte man vorher beffer bebacht fein follen, benn er habe alles rechtzeitig por ber Darlegung bes Gelbes geschrieben und gebeten, man moge boch andere Leute hierzu gebrauchen, die es mit geringeren Unkoften beftellen möchten. Man habe es jedoch von ihm haben wollen und und er habe es an allem getreuen Fleiß nicht ermangeln laffen; bes Herzogs Gelb hatte er nie gehabt, noch gefehen, sondern bas feine zur Förberung bes Auftrags bargegeben in ber Hoffnung, bag er mit diesen treuen Diensten nicht allein Erstattung seiner Ausgaben, sondern auch stete Gnade, Gunst und Förderung sich erworben habe. Seine hartnäckige Weigerung das Breve herauszugeben, vertheidigte er damit, daß er es aus Mangel an Geld habe versetzen müssen. Weil der Erzbischof aber es ohne Erstattung seiner Berehrung und seiner Auslagen abgesordert habe, so habe er seinen (Schwieger)vater Joachim Reiche und seinen Schwager Andreas Grieben den Leuten zu Bürgen eingesetzt und hätte im andern Falle das Breve auch dem Herzog auf Ansordern gern wollen solgen lassen. Er wolle sich demnach versehen, daß die Liegnissische fürstliche Durchlauchtigkeit oder der Erzbischos ihn mit den ausgelegten 24 Dukaten, der Bezahlung der gekausten Uhr, auch des Postgeldes neben Belohnung seiner Mühe gnädiglich versehen und bat schließlich, die Zurückbehaltung des Breve ihm nicht zur Ungnade gereichen zu lassen.

Erzbischof Sigismund sandte dies Schreiben in originali an Herzog Georg, und es ist wohl anzunehmen, daß dieser den Dr. Thuem im vollen Maße entschädigt hat. Daß man sich aber auch ferner seiner bedient, ist höchst wenig wahrscheinlich, denn seinen Namen trifft man in den Atten, obgleich er vordem ein Bertrauensmann in den Bemühungen um die Nachfolge im Erzstifte seitens eines Brieger Fürsten gewesen war, nicht weiter vor.

Herzog Georg gelangte nun auch endlich in ben Besitz bes papstlichen Breve. Im Original liegt sie nicht mehr vor, wohl aber in einem von ber Stadt Breslau am 9. Januar 1567 ausgesertigten Transsumpt 1). Ihr Inhalt lautet:

Pius episcopus servus servorum dei dilecto filio Joachimo Friderico ex ducibus Lignicensibus et Bregensibus, clerico Wratislav. diocoesis, salutem et apostolicam benedictionem, circa pastoralis officii debitum salubriter adimplendum vigilantes assidue de statu praepositurarum aliarumque dignitatum ecclesiasticarum quarumlibet, ne propter illa obtinentium impedimentum aut alias in spiritualibus et temporalibus detrimenta sustineant, prospere dirigendo, attentius cogitamus: ac cum expedit et potissimum, cum a nobis petitur, libenter eiusdem officii partes favorabiliter impartimur, ad illos quoque dextram nostrae liberalitatis

<sup>1)</sup> Or. auf Pergament im Brest. Staatsarch. Urk. LBW. I. 104.

extendimus, quos ad id propria virtutum merita multipliciter recommendant. exhibita siquidem nobis pro parte dilecti filij Wilhelmi à Bocklin praepositi ecclesiae Magdeburgensis petitio continebat, quod ipse qui in sexagesimo vel circa suae aetatis anno constitutus ac diversis infirmitatibus detentus existit, non sperat onera sibi ratione praepositurae dictae ecclesiae, quam obtinet, incumbentia, per seipsum commode perferre posse, et propterea seu ex certis alijs causis cupit te sibi in coadiutorem perpetuum et irrevocabilem in regimine et administratione dict(a)e praepositurae constitui et deputari. quare pro parte dioti Wilhelmi, quam tui, nobis fuit humiliter supplicatum, ut te eidem Wilhelmo, quoad vixerit et quam diu dictam praeposituram obtinuerit in coadiutorem perpetuum et irrevocabilem in regimine et administratione praefatis constituere et deputare ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremus. nos igitur qui dignitatum aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet felici successui libenter consulimus, tibi apud nos de vitae ac morum honestate, aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendato, horum intuitu specialem gratiam facere volentes, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore consentes: nec non omnia et singula beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, quae etiam ex quibusvis dispensationibus apostolicis obtines et expectas, ac in quibus et ad quae ius tibi quomodolibet competit, quaecunque, quotcunque et qualiacunque sint eorumque fructuum, redituum et proventuum veros annuos valores ac huiusmodi dispensationum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, te praefato Wilhelmo, quoad vixerit et quamdiu praeposituram praedictam obtinuerit in coadiutorem perpetuum et irrevocabilem in regimine et administratione praepositurae huiusmodi in eiusdem spiritualibus et temporalibus cum plena, libera et omnimoda potestate, facultate et autoritate omnia et singula, quae ad huiusmodi coadiutoris officium de iure vel consuetudine aut aliis quomodolibet pertinent faciendi, gerendi et exequendi, ipsius Wilhelmi per dilectum filium Alexandrum Schulteti, electum procuratorem ad hoc legitime et specialiter substitutum expresso accedente consensu, autoritate apostolica, tenore praesentium constituimus, creamus et deputamus, et nihilominus praeposituram praedictam, quae inibi dignitas post pontificalem maior existit: ac cuius et illi forsan annexorum fructus, reditus ac proventus

viginti quatuor marcarum argenti secundum communem extimationem valorem annuum (ut asseritur) non excedunt. cum primum illam percessum vel decessum, seu quamvis aliam dimissionem vel amissionem ipsius Wilhelmj aut alias quovismodo, etiam apud sedem apostolicam aut etiam in aliquo ex mensibus, in quibus dictae praepositurae ac aliarum dignitatum pro tempore vacantium dispositio, nobis sive romano pontifice pro tempore existenti, per constitutiones nostras et ipsius pontificis pro tempore editas, reservata erit aut ordinariis collatoribus per constitutiones apostolicas seu literas alternativarum vel alia privilegia et indulta apostolica concessis et in posterum concedendis, vacare contigerit, etiamsi actu nunc, non tamen per obitum eiusdem Wilhelmi extra romanam curiam nondum defuncti autalias quovismodo, quem etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa resultet, praesentibus haberi volumus pro expresso aut ex alterius cuiuscunque persona vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta concilij ad sedem praedictam legitime devoluta ipsaque praepositura dispositioni apostolicae specialiter aut alias ex quavis causa etiam de necessitate exprimenda generaliter reservata existat et ad illam consueverit quis per electionem assumi eique cura etiam iurisdictionalis immineat, annimarum super ea quoque inter aliquos lis cuius statum haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa cum annexis huiusmodi ac omnibus iuribus ac pertinentiis suis tibi ex nunc prout ex tunc et econtra, etiamsi tempore vacationis huiusmodi dictum coadiutoris offitium exercere non inceperis et per te steterit, quominus illud exercueris, ac praesentes nostrae litterae Wilhelmo praefato et venerabili fratri nostro archiepiscopo et dilectis filiis, capitulo Magdeburgensi, intimatae non fuerint, dicta autoritate conferimus et de illa etiam providemus, ac illam tibi collatam et de ea provisum nec non etiam ex nunc plenum ius tibi in illa acquisitum fore, ac praeposituram praedictam de cetero ex persona ipsius Wilhelmi ad hoc, ut de illa, alteri quam tibi provideri possit, minime vacare posse. nec non quascunque collationes, provisiones, commendas et alias dispositiones de illa in alterius, quam tui favorem etiam quibusvis clausulis et decretis etiam dicta authoritate et alias quomodolibet faciendas, nullas et invalidas nulliusque etiam roboris vel momento existere nullumque per eas ius acquiri neque etiam coloratum titulum possidendi tribui posse. et sic per quoscunque iudices quavis authoritate fungentes etiam causarum palatij apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpraetandi facultate et autoritate iudicari ac diffiniri debere; ac si secus super his a quoque quavis authoritate scienter vel

ignoranter contigerit attemptarj, irrite et inane decernimus, districtius inhibentes archiepiscopo et capitulo praefatis ac illi vel illis, ad quem vel ad quos eiusdem praepositurae collatio, provisio, electio seu quaevis alia dispositio communiter vel divisem pertinet, ne de illa, cum vacaverit, ut praefertur, cuiquam providere aut alias disponere quoquomodo praesumant, ac decernentes easdem praesentes de surreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis defectu notari vel impugnari nullatenus posse ac sub quibusvis revocationibus, suspensionibus aut derogationibus etiam per quascunque constitutiones aut literas apostolicas sub quibusvis clausulis et decretis pro tempore factis minime compraehensas sed semper ab illis exceptas existere, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas esse et censeri. quocirca venerabilibus fratribus nostris Amerinensi et Feltrensi episcopis ac dilecto filio officialj Magdeburgensi per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios faciant autoritate nostra te officio coadiutoris huiusmodi pacifice frui et gaudere, non permittentes te desuper per dictum Wilhelmum seu quoscunque alios quomodolibet indebite molestari, et eodem coadiutoris officio cessante te recepto prius a te nostro et romanae ecclesiae nomine fidelitatis debite solito iuramento iuxta formam, quam sub bulla nostra mittimus introclusam¹) vel procuratorem tuum nomine tuo in corporalem processionem praepositurae et annexorum iuriumque et pertinentiarum praedictorum inducant autoritate nostra et defendant: inductum amoto exinde quolibet illicito detentore, facientes te vel pro te procuratorem tuum praedictum ad praeposituram huiusmodi ut est moris admitti tibique de praepositurae et annexorum eorundem fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi, contradictores autoritate nostra appellatione postposita compescendo non obstantibus felicis recordationis Bonifacij papae octavi praedecessoris nostri et aliis apostolicis constitutionibus ac dictae ecclesiae iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus necnon privilegijs indultis et literis apostolicis eisdem ecclesiae, archiepiscopo et capitulo sub cuiuscunque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatiarum derogatorijs alijsque efficatioribus et insolutis clausulis nec non irritantibus et alijs decretis concessis, approbatis et innovatis nec non quibusvis specialibus vel generalibus etiam mentalibus reservationibus expectativis et alijs gratijs, unionibus, annexionibus et incorporationibus perpetuis

<sup>1)</sup> Liegt nicht bei.

vel temporalibus, suppressionibus, extinctionibus et aliis absque consensu coadiutorum deputationibus, nominationibus nominandi et conferendi ac aliis citra accessus et regressus facultatibus, literis, mandatis, concessionibus et indultis, etiam cum provisionibus et alijs dispositionibus etiam nominatim specialiter et expresse de dicta praepositura, etiam ex tunc prout ex die vacationis illius et econtra quibusvis personis etiam familiaribus nostris, continuis commensalibus etiam antiquis et pro tempore descriptis ac in capella nostra cantoribus, capellanis ac causarum palatij apostolici auditoribus ac alijs romanae curiae officialibus etiam officia sua actu exercentibus ac alijs cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existentibus ac quocunque etiam episcopali, archiepiscopali, patriarchali aut alia maiori ecclesiastica dignitate etiam cardinalatus honore fungentibus etiam imperatoris, regum, ducum aut aliorum principum contemplatione vel intuitu seu in eorum aut ecclesiarum, monasteriorum, mensarum vel beneficiorum ecclesiasticorum, universitatum etiam studiorum generalium aut piorum locorum favorem etiam motu proprio et ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine et ex quibusvis etiam urgentissimis causis ac cum quibusvis suspensionibus, restitutionibus, attestationibus, declarationibus et alijs efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis sub quibuscunque tenoribus et formis etiam nominatim et in specie concessis hactenus et inposterum concedendis, quas et quae illorumque omnium vim et effectum suspendimus ac in praepositura praedicta effectum sortiri aut locum sibi vendicare non posse neque debere decernimus illisque ac statutis privilegijs, indultis et literis praedictis illorum tenores ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, hac vice duntaxat harum serie specialiter et expresse derogamus contrarijs quibuscunque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis dignitatibus ipsius ecclesiae speciales vel alijs beneficijs ecclesiasticis in illis partibus generales dictae sedis vel legatorum eius literas impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus te in assegutione dictae praepositurae volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assequtionem dignitatum seu beneficiorum aliorum praeiudicium generari. aut si archiepiscopo et capitulo praefatis vel quibusvis alijs communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quodque de dignitatibus dictae ecclesiae vel alijs beneficijs ecclesiasticis ac eorum collationem,

provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dictae sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat, per quam praesentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gratiae impediri valeat, quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis, seu si praesens non fuerit ad praestandum de observandis statutis et consuetudinibus dictae ecclesiae solitum iuramentum dummodo in absentia tua per procuratorem idoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud praestes. volumus autem, quod ab alienatione qualibet honorum immobilium et praetiosorum mobilium dictae praepositurae penitus abstineas, quodque de gestis et administratis per te iuxta constitutionem eiusdem praedecessoris rationem reddere et antequam officio coadiutoris huiusmodo te in aliquo immisceas, de eo iuste et fideliter exercendo in manibus venerabilium fratrum nostrorum Amerinensi et Feltriensi episcoporum et officialis praedictorum vel alicuius eorum iuramentum praestare tenearis. et in super ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostrae absolutionis, constitutionis, creationis, deputationis, collationis, provisionis, inhibitionis, mandati, suspensionis, derogationis, voluntatis et decretorum infringere vel ei ausu temerario contraire. si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. datum Romae apud sanctum Marcum anno incarnationis domini millesimo quingentesimo sexagesimo secundo sexto nonas iulii pontificatus nostri anno tertio. — Auf dem Bug stehen die Rosten verzeichnet.

## Beiträge jur Litteraturgefchichte des fchlefifchen Humanismus'). II.

Bon Brof. Dr. Guftab Bauch.

Da Schlesien im XV. Jahrhundert einer Universität entbehrte und da auch die Bersuche im Anfange des XVI. Jahrhunderts, eine Hochschule in Breslau ins Leben zu rusen, zu keinem Ergedniß führten, mußten die nach höherer Bildung strebenden Schlesier fremde Bildungscentren aufsuchen. Und wenn so das schöne, große Land, wie es politisch zu keinem rechten selbstständigen Leben gelangte, auch in geistiger Beziehung, wie ein Colonialgebiet, vom Auslande abhängig blieb, so hat es damals, indem eine particularistische Entwickelung sern gehalten wurde, die fremden Bildungsrichtungen in den Angehörigen seiner gebildeten Schichten wie in einem Brennglase vereinigt, ein Zug, der übrigens unserer heimathlichen Bildung selbst heute noch eigen ist, und der schlessischen Aame ist außerhalb des Landes durch tüchtige Bertreter in Wien, in Leipzig, in Wittenberg, in Krakau, ja selbst in Italien zu klangvoller Geltung gekommen.

Wenn wir die schlesischen Humanisten aus dem beginnenden XVI. Jahrhundert vor unserem geistigen Auge vorüberziehen lassen, so erblicken wir in Caspar Fuscinus<sup>2</sup>) einen Bögling des polnischen

<sup>1)</sup> Die erste Folge dieser Beitrage steht in der Schles. Zeitschrift, XXVI. 215.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen ber Gesellschaft stür beutsche Erziehungs- und Schulgeschichte V., 18. Dort auch Erwähnung schles. Schulmanner bes XVI. Jahrh., 1—3, 15, 19—22, 23, 25.

Frühhumanismus, wie biefer sich in Krakau unter italienischem Einflusse gestaltet hatte, in Laurentius Corvinus!) einen Hauptvertreter des gediegenen Krakauer Humanismus, aber ästhetisch modifizirt durch bie Einwirfung bes Konrab Celtis, Sigismundus Fagilucus trägt das Gepräge der Leipziger Frührenaissance, nur in der Gefinnungsrichtung burch bas ftreitbare Befen Hermann's von bem Busche gefärbt, Franciscus Faber's 2) Talent steht ebenfalls unter Leipziger Einbruden, Gregorius Agricola ist ein ziemlich unscheinbarer und boch nicht verächtlicher Repräsentant des Erfurter Frühhumanismus, Antonius Niger 3) einer der Hochrenaissance in Erfurt, Hieronymus Cingularius 1) zeigt die Fernwirkung des sübbeutschen Humanismus Wimpfelingscher Observanz, Caspar Ursinus') ist der glänzendste Bertreter ba Wiener von Italien her befruchteten Hochrenaissance und Georg von Logau ist nach seiner ganzen Denkart und Dichtungsweise ein Specimen ber glatten und gewandten, aber nicht eben tiefen spezifisch italienischen Hochrenaissance. Am originalsten und harmonisch in fich abgeschlossen erscheinen in ihren Werken, wenn man von Faber, beffen beachtens wertheste Leistungen in eine spätere Zeit fallen, absieht, Corvinus und Ursinus, wohl weil beibe Männer in sich harmonische Naturen waren, beiden eignet auch das bescheibene und liebenswürdige, neidlose Wesen, die gute Seite des schlesischen Bolkscharakters.

In der Reihe dieser Männer sind Fagilucus, Agricola und Logau 6) litterargeschichtlich noch nicht zu ihrem Rechte gekommen, den ersten beiden soll es im Folgenden werden.

### 1. Sigismundus Fagilucus.

In der Geschichte der Breslauer Stadtbuchbruckerei werden als erster Druck Konrad Baumgarten's von Rothenburg die Extemporalitates Wratislaviae von Sigismundus Fagilucus aufgeführt. Scheibel

<sup>1)</sup> Schles. Zeitschrift Bb. XVII, 230.

<sup>2)</sup> Ebenda, Bb. XXVI, 240. 8) Ebenda Bb. XVI, 180.

<sup>4)</sup> Ebenba, Bb. XXIX, 159, und separat als Festschrift gebruckt. Breslau 1895

<sup>5)</sup> G. Bauch, Caspar Urfinus Bellus, ber Hofhiftoriograph Ferdinands I. und Erzieber Maximilians II. Budapeft 1886.

<sup>6)</sup> Die biographische Sligge bei Afchbach, Geschischte ber Wiener Universität II, 330, ift ohne Werth.

hatte aber dieses Buch nicht selbst gesehen, es war seit langer Zeit verschollen, sodaß bei dem sonderbaren Titel auch gewiegte Sachetenner an der Existenz dieses Werkes zweiselten; denn ebenso verschollen wie die Extemporalitates war ihr Verfasser, der Breslauer Frühhumanist Sigismundus Fagilucus.

Forschungen zur Biographie bes Laurentius Corvinus ließen uns Sigismund Buchwald in Leipzig nachweisen und eine Erwähnung Schlesiens und seiner Poeten in den Querelen Ulrichs von Hutten 1) auffinden, in welcher neben Corvinus der damals (1510) schon gestorbene Sigismundus Fagilucus genannt und gerühmt wird. Neuersdings gelang es uns endlich auch noch, ein Exemplar der Extemporalitates 2) in der Münchener Hof- und Staatsbibliothek nachzusweisen, und dieser Fund rückt uns Fagilucus in Leipzig und in Breslau greifbar näher.

Das fo überaus feltene Buch trägt ben Titel:

Extemporalitates vuratislauie Sigismundi Fagiluci Pierij id est Epigrammaton suorum Liber Secundus. 26 Bl. Sign. (A) B-F. 4°.

Ein eigentlicher Kolophon fehlt, dafür befindet sich auf der achten Seite des Bogens F unter dem Signet des Druckers ein empfehlendes Epigramm:

Budorgis 3), que iam vuratislauia, Lectori S. P. D. Illa Ego, que genui iuuenem tenerumque poetam, Hec eadem inuulgo clara Budorgis opus, Conradi Bomgarthenij vigilancia nostri Quod pressit graphicis disposuitque notis.

Non male consulito primi rudimenta laboris, Quisquis es, et vati parce benigne meo. etc.

Aus biesen Bersen geht hervor, baß bies Buch wirklich Baumgarten's erster Breslauer Druck und bamit auch ber erste ber Bress lauer Stadtbuchdruckerei ift. Die Jahreszahl fehlt, und bas Scheibeliche

<sup>1)</sup> Böding, Ulr. Hutteni opera III, 66.

<sup>2)</sup> Jetzt abschriftlich mit Nachbilbungen ber Holzschnitte in ber Breslauer Stadtbibliotbet.

s) Hier wird Buborgis zum ersten Male mit Breslau identificirt. F. Kruse, Budorgis, 145, suchte es ebenso unbegründet in Lassowiy, Kreis Ohlau. Zeitschrift d. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXX.

Datum: XII. April M. D. III. steht unter der Widmungsvorrede des Fagilucus an den bischöflichen Coadministrator Dr. Johann Thurzo: pridie idus Aprilis Anno Mecceciij.

Das Titelblatt zeigt einen Holzschnitt, ber auf einem anderen Baumgartenschen Drucke<sup>1</sup>) wiederkehrt und für die Geschichte des Bresslauer Stadtwappens<sup>2</sup>) von Interesse ist. Ein auf dem rechten Beine knieender Engel nämlich hält vor sich zwei aneinander gelehnte Schilde, der, heraldisch genommen, linke führt das bekannte W, das Zeichen des rechten entspricht dem Kopfe des Evangelisten Johannes in dem von Karl V. 1530 der Stadt verliehenen Wappen, aber wir haben hier deutlich einen weiblichen Kopf (den der heiligen Dorothea?) vor uns; die umgekehrte Krone, aus der der Johanneskopf wächst, vertritt hier ein auf die Büste fallender Spizenhalskragen.

Es ist für die schlesische Litteraturgeschichte wie für die Geschichte der Leipziger Universität zu bedauern, daß wir mit dem Extemporalitates des Fagilucus nur das zweite Buch seiner Epigramme besitzen, das erste, in Leipzig entstandene und dort wohl auch unter dem Namen Extemporalitates Lipsice gedruckte 3) entzieht sich noch unserer Kenntniß.

Sigismund Buchwald ist im Jahre 1483 in Breslau als Sohn bes Kammerschreibers Bartholomäus Buchwald geboren <sup>4</sup>), der i 484 mit den Rathmannen Petrus Crebil und Nicolaus Tinczmann und dem Schöppen Witso Lawendurg beauftragt wurde, das älteste Bresslauer Urkundenrepertorium, den "Liber buculatus", zusammenzusstellen"), dessen noch vorhandenes Concept wohl auf Bartholomäus Buchwald's Hand zurückgeht. Im Jahre 1503 war der Baker schon gestorben und Sigismund macht von zu dieser Zeit noch lebenden Familiengliedern nur einen jüngeren Bruder Bartholomäus und eine

<sup>1)</sup> Latinum ydeoma Magistri Laurentij Coruini Nonoforeñ. Impressum Vurat. per me Conradum baumgarthen de Rotenburga Anno. domini. M. cccc. iij. 40. Leipzig, Universitätsbibliothes.

<sup>2)</sup> S. Luchs, Schlefiens Borzeit, Heft 46, 18.

<sup>3)</sup> Epilog zu ben Extemp. vurat.

<sup>4)</sup> Bon seinem Alter spricht er in bem Gebicht Ad dominum Liuorem und im Epilog ber Extemporalitates.

<sup>5)</sup> Ms. bes Breslauer Stadtarchivs. Bergl. S. 4 bes Liber buculatus.

Schwester Katharina, die sich damals mit Johannes Nolanus aus der bekannten Stadtschreiberfamilie Schellenschmidt<sup>1</sup>) verheirathete, namhaft. Vier jung gestorbenen Geschwistern, Sigismund, Benedict, Ursula und Margarita, setzt er, wie dem Vater, Epitaphe<sup>2</sup>).

Fagilucus hat die Elemente seiner Bildung jedenfalls in Breslau aufgenommen, er nennt Gregorius Agricola als seinen Lehrer 3). Sommerhalbjahr 1497 ift er unter ben Poloni in die Matrifel ber Universität Leipzig eingetragen, im Jahre 1500 erlangte er ben Grad eines Baccalaureus ber Runfte; bis zu ber Burbe eines Magifters ift er aber nicht aufgestiegen. Der Grund dafür war wohl seine Beschäftigung mit ber Poesie, mit welchem Namen man bamals schlecht= hin das Studium ber Rlaffiker bezeichnete, und ein Poet im Sinne hermann's von bem Busche ift Buchwald geworben, ein Zeichen biefer Studienrichtung ist auch die Uebersetzung seines Ramens in bas Lateinische und noch beutlicher ber Beiname Pierius, für ben eine andere Grundlage gänzlich fehlt. Sein einflufreichfter Lehrer in Leipzig durfte Martin Polich von Mellerstadt gewesen sein, bald wurde sein Borbild in ber Boesie ber münsterische Dichter hermann von dem Busche 4), der in dieser Zeit vorübergebend in Leipzig verweilte.

Fagilucus trat balb als Dichter öffentlich hervor, und wenn wir auch seine Leipziger Spigramme nicht mehr haben, so führen uns boch einige von seinen Breslauer Stegreifgedichten mitten in die Leipziger Berhältnisse hinein und zeigen ihn als einen Mitkämpfer bei einer erbitterten Gelehrtensehbe, beren Schatten später noch auf die Geschichte ber Universitäten in Wittenberg und Frankfurt a. d. Ober fällt.

Im Jahre 1498 geriethen zwei hervorragende Leipziger Professoren der Medizin in einen Streit über das furchtbarfte Uebel jener Zeit,

<sup>1)</sup> Nola, ae, heißt bie Schelle.

<sup>2)</sup> In ben Extemporalitates. Seinen Bater nennt er protogrammateus Quaestorum.

<sup>3)</sup> Extemp.: Ad Lectorem ducalis intimationis:

Qualis Saurus erit meusque quondam O charus nimis et bonus magister

Ille ille Agricola . . .

<sup>4)</sup> Epilog zu ben Extemporalitates.

über die gallische Krankheit oder die Sphilis!). Martin Polich von Mellerstadt hielt 1498 eine Borlesung über die Schrift des Italieners Leonicenus De mordo gallico, in der er die klassischen Aerzte über die Araber stellte und, obgleich selbst ursprünglich Astrologe von Fach, den Einsluß der Gestirne bestritt. Hiergegen trat sein College Simon Pistoris als Bertheidiger des Hergebrachten und der Araber in die Schranken mit einer gegen Leonicenus und seine Anhänger gerichteten Positio de mordo Franco. Mellerstadt disputirte mit Heftigkeit dagegen und ließ eine ebenso heftige Gegenschrift, Desensio Leonicena, ausgehen. Der immer leidenschaftlicher werdende Streit zog sich dis zum Jahre 1501 hin, wo Pistoris Leipzig verließ, um in die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg zu treten.

Dieser wissenschaftliche Kampf, in bem, wie Fuchs sagt 2), Polich ben Fortschritt gegen das Beraltete, die klassische Medizin gegen die Arabisten, die gesunde Bernunft gegen Astrologie und Aberglauben vertheibigte, gilt bekanntlich in der Tradition als eine der Ursachen, die die Gründung der Universität Wittenberg veranlaßten und zugleich den Keim legten zu dem Gegensaße zwischen Wittenberg und der wenig jüngeren Hochschule zu Frankfurt a. d. Oder. Man übersieht hierbei einen zweiten Streit, der aus dem soehen besprochenen entsloß, und den ersten Rector von Vittenberg Martin Polich und den ersten Rector von Frankfurt Konrad Koch aus Buchen, gewöhnlich Wimpina genannt, als Gegner auf dem litterarischen Kampsplatze zusammenführte<sup>3</sup>).

In den Schriften Polich's, da wo er gegen die falsche Deutung von "Epidemia" durch Pistoris als Zeugen für die bessere eigene Erklärung alle humanistisch gebildeten oder wenigstens humanistisch

<sup>1)</sup> C. H. Fuchs, Die ältesten Schriftsteller über die Lustzeuche in Deutschland, von 1495—1510, Göttingen 1843, druckt von 127 ab die gewechselten Streitschriften.

<sup>2)</sup> A. a. D. 403.

<sup>3)</sup> Dieser Streit ist noch niemals richtig bargestellt worben. Der letzte Bearbeiter P. R. Mittermüller (Der Katholik, 49. Jahrg., Neue Folge 21. Bb., 670) ist über die Beranlassung nicht klar geworden, wichtige einschlägliche Schriften sind ihm entgangen oder er hat solche wie die Palillogia nicht als zur Sache gehörig erkannt.

gefärbten Leipziger Gelehrten aufzählt'), läßt er auffallender Weise überall Konrad Wimpina, seinen Schüler, mit dem er früher eng bestreundet war, aus. Der Grund hierfür war, daß er diesen, wir wissen nicht, ob ganz mit Recht, als den litterarischen Handlanger des Pistoris betrachtete.

Bährend noch der Kampf zwischen Polich und Pistoris tobte, im Jahre 1500 oder 1501 spätestens<sup>2</sup>), erschien eine Schrift von Wimpina: Apologeticus In sacretheologie desensionem. Aduersus eos qui nixi sunt eidem. Fontem Caput et patronam Poesim instituere: ac per hoc nec sacram Theosim: iure religionis nostre: monarcham et architectonicam habituum scientialium agnoscere reuererique. D. u. J. 4°.

Diese Streitschrift ist nicht, wie mehrsach angenommen wird, gegen Polich persönlich gerichtet, Wimpina verwahrt sich in einer späteren Bertheidigungsschrift") ausbrücklich bagegen, indem er zugleich sagt. Bolich wiffe genau, wen er damit habe treffen wollen. Dieser (nirgends mit dem Namen Genannte) habe die heiliaften Dinge der driftlichen Religion mit leichtfertigen Scherzen und Wipen zu beschmuten gewagt und als Haupt, Ursprung, Jundament und Quelle der heiligen Theologie die Boetik hingestellt, er habe die Brediger des göttlichen Bortes privatim und öffentlich mit Hohnlachen und unanständigem Benehmen verfolgt und mit dementsprechenden, noch vorhandenen Schmähgebichten in ber ganzen Stabt geschändet. Gegen diesen Menschen habe er auf die Ermahnung einiger Brediger zur Feder gegriffen. Durch Mellerstadt erfahren wir ziemlich beiläufig, daß der

<sup>1)</sup> Fucis, a. a. D. 181 unb 248: Paulus Watus, Erasmus Stuler, Joannes Maius, Matheus Lupinus, Georgius Dottanius, Joannes Honorius Cubitensis, Andreas Delytzsch, Arnoldus Lindaviensis, Joannes Ysleiben, Brandanus Soraviensis.

<sup>2)</sup> Sämmtliche Streitschriften sind sonberbarerweise undatirt. Wimpina's Schriften sind, wenn auch nicht korrekt, aufgezählt in der Wimpina fälschlich zugeschriebenen Centuria scriptorum insignium, ed. Th. Merzborf, Leipzig 1839, 73.

<sup>3)</sup> In der ersten Responsio et Apologia. Einen Stich gegen Polich könnte man in den Borten des Apologeticus sinden: Unde discet die quidem morales civicasque leges, in medicina, ramis contentus, radicem non scrutaditur.

Bers!) Cur fontem sophiae rivos urnasque sacratae die Richtung für den Hauptangriff Wimpina's bestimmt habe, aber wir lesen auch bei den Parteigenossen nirgends den Namen des Uebelthäters. Der Berdacht könnte, wenn wir den weiteren Berlauf der Sache im Auge behalten, auf Hermann von dem Busche fallen, mit besserem Recht aber werden wir Sigismundus Fagilucus für den angreifenden und angegriffenen Dichter halten.

Der neue Streit, ber schon, aber weniger laute, Borspiele in Leipzig gehabt hatte und in seiner Wurzel auf bem Gegensat zwischen ben bas Mittelalter beherrschenden driftlich-firchlichen und ben burch ben Humanismus vermittelten antit-heidnischen Anschauungen beruhte, hat sich nach ben in ben Quellen verstreuten Aeußerungen etwa, wie folgt, entsponnen. Der Poet hatte mit bem eben angegebenen Berse, in dem man hinter dem Ausbrucke sophia sacrata die Theologie suchte, und baburch, daß man wegen ber Artikellosigkeit bes Lateinischen beliebig eine Quelle und die Quelle übersetzen konnte, bei den Geiftlichen, vielleicht bei ben Predigermonchen, die schon von Anfang den humanistischen Bestrebungen mißtrauisch und übelwollend gegenüber-Die Prediger brachten die nach ihrer standen, Unwillen erregt. Meinung ober Deutung unerhörte Blasphemie auf die Kanzel und damit unter die Menge. Der Dichter, hierburch gereizt, antwortete mit Bersen, die, selbst an die Thüren der Kirchen geheftet, wenig ehrfurchtsvoll mit den Predigern umsprangen und wahrscheinlich jett in übertreibender und über das Ziel hinausschießender Beise bie ursprünglichen Berse urgirten, und er zögerte auch nicht, den Geistlichen seine Berachtung durch unehrerbietiges Betragen und mündliche Anzüglichkeiten zu bezeugen. Die darüber Aufgebrachten wandten fich jest an einen erprobten logischen Disputator mit theologischen Kenntnissen, um durch diesen ihren Gegner nach allen Regeln der zunftmäßigen Runft an den Branger zu stellen und damit unschädlich zu machen, ein Versuch, der wenn er Erfolg hatte, gleichzeitig die verhaßten Poeten insgesammt empfindlich treffen mußte. Sie gewannen

<sup>1)</sup> Wimpina fagt im Apologeticus cimmai: Stultus, dum sonum audiens totum se fulgur comprehendisse existimat, in hanc lapsus est impudentiam, ut diceret, fontem sophiae poesim esse sacratae.

hierzu Konrad Wimpina, ber auf bem Wege, sich bas Magisterium ber Theologie zu erwerben, gern die Selegenheit ergriff, um damit Aufmerksamkeit für seine Person und günstige Stimmung bei den Geistlichen und Theologen zu erwecken, und so entstand der Apologoticus, den wir des Fagilucus wegen hier besprechen müssen.

Wimpina verschweigt seine Auftraggeber, indem er behauptet, mehrere Studenten ber Theologie hätten ihn gebeten, gegen einen bummen und frechen ber guten Künfte Unkundigen und unverschämten Berkleinerer ber Theologie, einen sprischen Zoilus aus Askalon, vorzugeben, ber, weil er fich von Jugend auf mit Auffagen und Schreiben von Versen beschäftigt habe und daher von Philosophie und Theologie nichts verstehe, gewagt habe, die Poesie als Herrscherin, Quelle und Chorführerin aller Wissenschaften hinzustellen, daß sie so auch ber Theologie nicht nur an Hoheit gleichstünde, sondern, vornehmer als biese, sie weit überträfe und ihre Patronin wäre. Er hat sich also bie Anschauung ber Prediger gang zu eigen gemacht, und indem er die Poesie immer wieder mit der Poetit und den Klassischen Studien überhaupt verwechselt, geht er unter Berufung auf "Arestotiles, omnis scibilis faeile monarcha" barauf aus zu zeigen, baß sie nicht höher stehe, als die Theologie, ja gar nicht mit ihr verglichen werden könne, da der Rang (subalternatio, scientiarum ordo) ber Biffenschaften fich nach ber Bornehmheit bes Objects und ber Sicherheit der wissenschaftlichen Methode bestimme; die Boesie aber habe überhaupt kein Object und könne keine wissenschaftlichen Fragen entwickeln, Thomas von Aquino sete sie unter den Theilen der Logik an die vierte Stelle und so nicht an die Spipe (caput) der Theologie, sondern an den Schwanz (cauda) ber Logik. Dag ber Poefie ber Borrang vor der Theologie zukomme, lasse sich in keiner Kategorie der wissenschaftlichen Brobleme unterbringen, höchstens in der, die man nicht mit Gründen und Schlüffen, sondern mit Anütteln und Stoden abhandele.

Der Einwurf, daß die ersten Theologen Dichter gewesen seien, beziehe auch der hl. Augustinus nur auf dielheidnische Mythologie, nicht auf unsere durch den Glauben geoffenbarte Theologie. Aber ber Poet wisse ja überhaupt nicht, was die hierarchische Theologie

und ihre Afte feien. Aus ben eigenen Studien in Rom konne er (B.) sich auch nicht erinnern, daß seine Lehrer in der Poesie irgend etwas von göttlichen Dingen gefungen hatten, sobag er auch nicht bas Geringste für die Theologie von ihnen habe lernen können. Rein heimischer Dichter sei nur durch die Poesie so berühmt, daß man ihn als Schriftsteller ben theologischen Theoremen vorziehen tonne. Die Dichter der Alten hätten nichts von der Dreieinigkeit und anderen theologischen Fragen behandelt, und ihre übertriebene Lecture Schädige geradezu bas Studium der theoretischen oder speculativen Theologie, weil die Schärfe des Intellects barunter leibe und weil fie Ariftoteles wegen seiner concinnen Sprache unverdaulich mache. Die Theologen Hieronymus und Augustinus seien allerdings vorher anerkannte Rhetoren in Rom und Mailand gewesen, aber sie hätten, anders wie unsere Poeten, zuvor Philosophie studiert, und Hieronymus habe wegen feiner humanen Studien Buge gethan, Augustiuus habe fie bebauert. Hieronymus habe allerdings auch gefagt, daß ber Pfalter, die Rlagen bes Jeremias und vieles andere in der Bibel metrisch geschrieben sei. biefe Schriften seien jedoch nur nach bem Inhalt, nicht nach ber David, ber nach bem eigenen Geständniß ohne Form inspirirt. litterarische Bilbung war, habe bas ihm Inspirirte von anderen in poetische Form bringen laffen. Aber felbst wenn die Bropheten Dichter gewesen seien, so war boch nicht die Poesie die Ursache für die Prophetie, fondern umgekehrt.

Nach ber Subalternation ber Wissenschaften seitens Aristoteles sei die Theologie nur der Theologie der Seligen in patria untergeordnet. Der Poet halte nur das für Theologie, was in den Briefen gewisser, mit poetischer Schminke aufgeputzt, gelesen werde, und das, was von den Kanzeln dem ungebildeten Bolke gepredigt werde, während das doch mehr nur ein Schatten (umbra), und ein Wiederschein (simulachrum) der tiesen und unerklärbaren Weisheit sei, als theoretische Theologie.

Die Theologie ist aber nicht nur die erste und die Quelle aller Wissenschaften, sie ist auch die älteste, denn in dem Commentar zur Genesis unterscheidet Augustinus eine doppelte Weisheit, eine unsgeschaffene, Gott-Bater coaquale und eine geschaffene, die von der

ersten in die heiligen Menschen wie eine Erleuchtung des Herzens übergegangen ift. Diese ist am ersten Tage geschaffen worden, als Gott sprach: Es werbe Licht! Und das ist die heilige speculative Theologie. Diese ist also offenbar alter als die Boesie. Wenn aber ber Gegner sich barauf steife, daß er nur die burch menschliches Studium zuwege gebrachte Theologie meine, fo sei auch biese nur ber Theologie ber Seligen untergeordnet, denn was jene als Borausfehungen für ihre Demonstrationen hinstelle, das sei in der Theologie der Seligen als evident bekannt vorhanden, woraus hervorgehe, daß ber Anfang unserer Theologie der Glaube sei. Dann aber seien die Brincipien und Subjecte ber subalternirenden und subalternirten bieselben, und daraus gehe hervor, daß die Seminaria unserer Theologie zugleich mit der am ersten Tage unter dem Namen des Lichtes gemachten Weisheit geschaffen worden seien, sodaß die Theologie nicht nur der Boesie, sondern aller weltlichen Beisheit Quelle und Ursbrung sei.

Da aber Beispiele einem Poeten verständlicher seien als inductive Beweise, so könne man darauf hinweisen, daß nach Eusedius Abraham älter sei als alle Dichter und Historiker, und dieser war ein Prophet, eine Quelle unserer heiligen Weisheit, auch Moses habe 350 Jahre vor dem trojanischen Kriege gelebt, nach dem doch erst die Poeten zu eristiren angesangen hätten. Moses hat die Juden zuerst in den Wissenschaften unterrichtet, von den Juden haben sie die Phönizier und von diesen die Griechen empfangen. Die Griechen nannten Moses Musaus und aus dessen Lehre habe Orpheus viel gelernt, sodaß also weder Orpheus noch Linus älter als Moses und die Theologen, sondern daß die Theologen und Propheten lange vor den Dichtern ausgetreten seien. Ebenso sage Augustinus, daß die Weisheit der Batriarchen aller Weisheit des Alterthumes vorangegangen sei.

Die Theologie hat aber vor allen Bissenschaften einen viersachen Borzug voraus, die primitas durationis, persectionis, directionis und correctionis. Und sie ist nicht bloß die erste aller Bissenschaften, sie ist auch die letzte, das Ziel, worauf alles Bissen zurücksührt.

Um sich als kompetent für die Beurtheilung der Poesie auszuweisen, verweist er auf sein umfangreiches Gebicht auf die Kämpfe des Herzogs

Albrecht von Sachsen 1) und verwahrt sich wie oft genug vorher dagegen, daß er gegen die Poesie an sich und die Dichter habe schreiben wollen, nur gegen die Anmaßung, die Poesie über die Theologie zu erheben, sei er aufgetreten. Zum Schlusse ermahnt er die Prediger, nicht keusche und schamlose Dichtungen über einen Kamm zu scheeren, und die Dichter, sich von Schmähungen und Verderbung der Jugend durch Lascivität frei zu halten.

Der wortreiche Apologeticus ist offenbar sehr flüchtig gearbeitet und für einen anerkannten Logiker, als welcher Wimpina boch galt, recht unklar. So ift 3. B. trop vieler Anfage nicht einmal ber Begriff ber Theologie scharf entwickelt, sie erscheint bald als scholastische Theologie, bald wird fie ber Religion und dem Glauben gleichgesett, gelegentlich schillert fie auch als Metaphysit ober selbst als angewandte Logik, ihr Object ist gar nicht angegeben. Die ganze Schrift ist für ben Unbetheiligten ein Kampf gegen Windmühlen, benn nur absichtliche Entstellung konnte in bem thematischen Berse ben von Wimpina und ben Predigern untergelegten Sinn suchen. Wimpina hätte ganz berechtigt gehandelt, wenn er nur die Hohlheit gewisser Dichterlinge aufgebect hätte, aber auch er felbst, und bamit wirft er auf die eigenen Dichtungen ein unliebsames Licht, faßte bie Poesie nur formal, also ganz äußerlich. Die oft recht verächtliche Art, wie er von ber Poesie (verborum fucata spumositas) und ben Dichtern spricht, baß er geborene Dichter gar nicht kennt und nur die burch bie scholastische Schule gegangenen und ihr treubleibenben gelten läßt, ftempelt sein Buch, ba es boch in Birklichkeit allgemein gefaßt ift, ju einem heftigen Angriffe gegen die ganze humanistische Richtung. Daß fich bagegen von ber betroffenden Seite Wiberspruch erheben mußte, war klar, und nicht nur bie Tendenz bes Apologeticus, auch seine Schwächen forberten bazu heraus. Aber wer den Handschuh aufnehmen wollte, der mußte neben ber logischen Methode bas philosophische und theologische Wissen beherrschen, daß er dem Wimpina's überlegen ober minbestens gleich war, einer von der jungen, schneidigen, aber

<sup>1)</sup> Illustrissimi famaque super ethera noti Principis et domini. domini Alberti Saxonie ducis etc. Bellorum illustriumque actorum Epithoma id est Breuiuscula commentatio. Impressum Lyptzick Anno christi. i497. 4°.

oberflächlichen Humanistengeneration durfte sich da hier nicht hervorwagen.

Es wurde Wimpina, der sich bald überzeugte, daß seine Schrift auch im eigenen Lager nicht überall voll gebilligt würde, unheimlich, als er ersuhr, daß kein anderer als der sich von ihm verletzt glaubende Martin Polich sich rüste, ihm zu antworten. Er suchte einem Streiche von dieser Seite vorzubeugen, indem er sich wiederholt bemühte, Polich zu versöhnen.). Er, der schon im Sommer 1494 das Rectorat der Universität verwaltet hatte und im Vinter 1494—95 Decan der philosopischen Facultät und im Sommer 1498 Vicekanzler gewesen war, brachte es selbst über sich, den achtzehnsährigen, neugebackenen Baccalaureus Fagilncus um seine Vermittelung anzugehen. Dieser demüthigende Schritt kann doch nur den Sinn haben, daß Fagilucus mit der ganzen Sache zu thun hatte, daß er der Sündens bock Wimpina's gewesen war, und so werden uns die Verse Fagilucus' nun erst ganz verständlich. In eum, qui nomen nostrum ignorasse se insimulauit:

Tene meum nomen poterat, male sane, latere!

Tune Sigismundi non meminisse potes,
Cui tocies sannas naso suspendere aduncas,
Cuique soles nugas fictaque verba dare!
Coram quo madidos nuper pudibundus ocellos
Tersisti notos ante iacendo pedes!
Quem lachrimabundus tunc terque quaterque rogasti
Ore humili et ficta simplicitate pius,
Ut saltem docto te conciliare Polichio
Et vellet culpae non meminisse tuae!
Tene meum nomen poterat, male sane, latere!
Tune Sigismundi non meminisse potes!

Da alle Bersuche, Mellerstadt zu begütigen, scheiterten, beschloß Bimpina, der wohl Andeutungen zu Ohren bekommen hatte, was Polich gegen ihn ins Feld führen würde, um den Gegner zu unter-

<sup>1)</sup> Gegen Ende der Responsio et Apologia I. sagt Wimpina: interpellatus tociens, non aquieuisti. S. w. u.

<sup>2)</sup> Extemporalitates. Wir kommen weiter unten auf das Gedicht zurück. B. Responsio et Apologia I.

laufen ober bessen Wassen abzustumpsen, ihm mit einer zweiten Schrift') zuvorzukommen, er versaßte: Palillogia de Theologico fastigio Ex nobilitate obiecti eius Christi reparatoris et glorisicatoris nostri sumpta. D. D. u. J. (Landsbergs Schildchen) 4°.

Die Borrede an die Studenten der auten Künste und der Theologie fennzeichnet seine Absichten genügend. Er sagt: Da ich eben nach mehrjährigen Studien in der Theologie einen Apologeticus zur Empfehlung ber Theologie veröffentlicht habe, in dem ich diese als Patronin und Baumeisterin aller Wiffenschaften barftellte, und nicht ohne Schärfe die getadelt habe, die der Rangordnung der Wissenschaften unkundig, es unternahmen, sie von ihrer Stellung zu verdrängen und ihr die Herrschaft über die Wiffenschaften zu entreißen, höre ich, daß gewisse das übelgenommen haben und wie Hannibal überall den Urheber einer so heiligen Anficht als einen Feind gesucht haben, und bag fie murren und zweideutiges Gerede unter dem Bolke verbreiten, als hätte ich damit eine unwürdige That, eine unbillige Sache unternommen, daß ich der Theologie soviel zutheilte, als sie selbst weder wolle, noch anerkenne. Daher kommt es, wie ich vermuthe, daß die Theologie an Ansehn eingebüßt hat und daß einem so heilfamen Studium so wenig nachgetrachtet wird, auch von solchen, die Ueberfluß Deshalb schien es mir gut, jest, auch als Ginan Muße haben. leitung zu den kommenden Borlefungen, eine Empfehlung der Theologie zu veröffentlichen, in der ich die Vorwürfe widerlegen und unter Wiederholung des Lobes unsere Patronin empsehlen und als allen Rünften vorzuziehen beweisen will. Ich wüßte aber nicht, wie das neben ber Herleitung aus ber Natur des Wissens und aus der Methode ber Wissenschaften besser als aus ber Bedeutung bes Objects geschehen könnte, besonders da die Geaner der Theologie einer analytischen Beweisführung wenig kundig sind. Und so ist für sie nur der Beweis-

<sup>1)</sup> Die Palillogia ist ausgenommen in die von dem Dominikaner Johann Romberch aus Kyrspe herausgegebene Farrago Miscellaneorum Conradi Wimpine a Fagis. Coloniae, apud Jo. Soterem, Anno M. D. XXXI., Fol. Man thut gut, bei den hier abgedruckten Werken auf die Originale zurückzugreisen, denn Romberch hat sie bearbeitet. So steht z. B. gleich hier in der Borrede zur Palillogia das sinnlose post annuum in ea laborem statt post annales in ea labores.

weg übrig, daß der Rang der Wissenschaften nach der Vornehmheit des Objects zu bestimmen ist. Und diesen Weg wollen wir einsschlagen, um aus dem Abel unseres Erlösers und Heilandes Christus, den wir als das Object der Theologie hinstellen, unser Vorhaben zu beweisen.

Die Taktik Wimpina's ist durchsichtig, er verschiebt absichtlich ben Standpunkt der Sache, den Kampf gegen die Poesie läßt er ganz beiseite: das Ansehen der Theologie ist gefährdet, das theologische Studium ist geschädigt, als ihr Schützer tritt er auf den Plan, und wer ihn angreift, ist einsach ein Feind und Schädiger der Theologie und Christi.

Trot ber gefahrbrohenben, offensiven Ruckzugsparade ließ sich Polich nicht abhalten, mit seiner Abfertigung Wimpina's, die wahrscheinlich mit der Palillogia gleichzeitig unter der Presse war, an die Obgleich er bamals als Logiker Wimpina Deffentlichkeit zu treten. noch überlegen war, verbarben ihm boch die Erregung burch die bosartige Fehbe mit Simon Piftoris, ber perfonliche Groll gegen Wimpina und fein maßlos heftiges Naturell das Konzept. Er begnügte sich nicht bloß bamit, ben Thatbestand richtig zu stellen und so ben Angriff Wimpina's gegenstandslos zu machen, er wollte gar nichts gelten laffen und im Vertrauen auf feine bialektische Erfahrung unternahm er es, Unbeweisbares zu beweisen, indem er vor haarspaltenden Spitselbst vor Verdrehungen der Worte Wimpina's nicht zurückschrack und sich hier und da unvorsichtig hervorwagte. Entgegnung hat ben Titel: Laconismos tumultuarius Martini Mellerstadt ad illustrissimos saxonie Principes in defensionem poetices contra quendam Theologum editus. D. D. u. 3.1).

Wimpina bleibt ungenannt, leere Stellen sind überall für den Namen gelassen. Die Widmung giebt die Beweggründe und den Hauptinhalt

<sup>1)</sup> Für die Datirung des Laconismos ist zu erwähnen: Mellerstadt bezieht sich im Laconismos, der auf seine Aufzählung der humanistisch Gebildeten in seinen 1500 gedruckten Castigationes in alabaudicas declarationes D. S. Pistoris (Fuchs, a. a. D., 169, 181) und berust sich in seiner 1501 geschriebenen Responsio Martini Mellerstadt in superadditos errores Simonis Pistoris bei dem Worte Theosis auf seinen Laconismos (Fuchs, a. a. D., 266, 288).

an: Bum Zeichen ber Dankbarkeit für bie ungemeffenen Wohlthatm bes Hauses Sachsen habe er seinen Laconismos gegen den überaus ekelhaften und unfinnigen Apologus, ber die Poetik über ben Saufen würfe, herausgegeben und zum besten der Studien und der Leipziger Universität, von der die Schmähschrift ausgegangen sei. Reinem ein zigen Poeten falle es ein, die Theologie gering zu schätzen. nöthig, daß auch die Fürften zur Sache Stellung nähmen, damit nicht die Jugend, beren Geift, wie auch die Kirchenväter billigten, burch folche Vorlefungen zuerft zu bilben und zur Aufnahme aller anderen Fächer geeigneter zu machen sei, davon abgeschreckt werde und die humanen Studien nicht in Berachtung geriethen, dann baj auch nicht die Thorheiten und Jrrthümer in der Theologie durch die öffentliche Meinung auf das Conto der Fürsten, als ob sie solche mit Wiffen zuließen, gefett würden. Schon habe jener Tabler Lipzigs (Nacob Locher Philomufus) fagen bürfen: "Lips barbara tellus", und nicht überall mit Unrecht, benn wenn auch viele ausgezeichnete Dichter (!) bort find, so gelten fie boch wegen ber Herrschaft da Barbaren und der Menge ungebilbeten (amusus) Bolkes nicht eben Der oberflächliche und unklare Philosoph (W.) setze die Poetik an den Hinteren (culus) der Logifund der Unwissende, der Theosis (-Deitas) und Theologie, d. h. die Theologie und ihr Object, sprachlich we wechsele, vergleiche die täglich von den Kanzeln dem Volke gepredigt Theologie mit Finsterniß und Schatten, die theoretische aber ben Lichte, als ob Christus die Finsterniß weltlicher Frrthümer nicht burch Licht und Glanz, sonbern burch Finsterniß und Schatten be seitigt hatte. Zulett versichert er, daß er nicht von Privatseinbichaft bewogen, sondern aus Liebe und Gifer für die Wahrheit den Griffd zur Hand genommen habe.

Dann geht er, vom Titel angefangen, ben ganzen Apologeticus burch und kleinlich schulmeisterhaft behandelt er dabei selbst die geringsten sprachlichen Berstöße. Bei der Besprechung der eigentlichen Abhandlung vermeidet er, "die" Quelle und "eine" Quelle ausdrücklich placeiden, ninumt aber "fons" für "eine" Quelle und gebraucht ohne vorhergehende Erläuterung "sophia sacra," sodaß das Wort einen zweideutigen Sinn enthält, als ob Wimpina es auch so gefaßt hätt,

is er endlich bei seiner quarta ratio sich herbeiläßt zu erklären, daß : bem Gegner "disputationis causa" zugeftebe, hierunter bie beilige heologie zu verstehen. Dies Zugeftandniß aber macht er nur, um ifort ben Beweis zu versuchen, daß die brei Gründe Wimpina's, arum die Boesie nicht die Quelle der heiligen Beisheit sei: nach er Subalternation und Rangordnung ber Wiffenschaften, nach ber eften Hervorbringung der Dinge und nach dem Endziel aller geistigen hätiakeit, hinfällig seien. Als Object ber Boetik stellt er die Lehre on ben Beispielen hin und als das Amt des Dichters die Lehre von eren Busammensehung und ihrer Anwendung gemäß ihrer Causalität urch bas Mittel anmuthiger Gleichniffe mit moralischem Endzweck, sobei die metrische und rhythmische Form, nach Hieronymus Savanorola, ticht bas Wesentliche ber Poesie sei. Und so sei das Wort bes Aristoteles zu verstehen: "Multa poetas mentiri", wie auch ber ,mentitus est", ber gesagt habe: "Quum ira in indignatione eius", mb ebenso: "Domine, ne in furore tuo arguas me", und ein anderer: "Poenitet me, fecisse hominem", ba Gott nicht withend sei, nicht pürne, nicht Reue empfinde. Daher ist einer, ber die Füße ber Metra leicht zusammenzubringen gelernt hat, aber von der ars poetica nichts anderes versteht, noch tein Dichter, seine Poesie ift kindisch und Die Dichter wollen nüten, und die Poefie ift Schaffen lächerlich. Fronisch greift er auf, daß als Schiedsrichter und geistige Arbeit. über die Stellung der Theologie Aristoteles als höchste theologische Autorität angerufen wird, ber sonach über Paulus, Augustinus und selbst über der Theologie stünde. Der scholastischen Theologie macht er den Borwurf, daß sie oft über die thörichtesten Fabeln disputire, so 3. B., wie Abam gezeugt hatte, wenn er nicht gefündigt hatte. Dichter, bie von den göttlichen Dingen gefungen haben, halt er Bimpina eine Reihe von älteren und neueren driftlichen Dichtern entgegen. Erst am Ende ber ersten Abschnittes fommt er barauf, daß ber Bers: "Cur fontem sophiae rivos urnasque sacratae" nichts Angreifbares enthalte, ba er nur von ber Philosophie spreche.

Am Ausgange bes Buches setzt er allerlei an Wimpina's Gebicht über Albrecht ben Beherzten aus, behauptet aber boch auch seinem

Wiberpart gegenüber, daß er nicht aus Zorn, sondern nur zum Schute der humanen Studien geschrieben habe.

Die Auseinandersetzungen Polich's sind im Drucke von zwei Applausen des Fagilucus, der sich hier aber nur mit S. F. P. bezeichnet begleitet: In laudem M. Polichii, alias Mellerstadt, ducalis physici, S. F. P. extemporaliter und S. F. P. ad Musas et poeticen, a M. Mellerstadt, ducali physico, artium et medicinae doctore, revocatas, congratulatio1). In dem ersten Gedichte läft er Phoebus und die Musen mit ihrem Anhang aus der "barbara terra" nach Griechenland flagend zurückflüchten. Giner jeboch, Bolich, bleibt ba, um ihre Sache mit bes Gottes Pfeilen und Inftrumenten zu vertheidigen. Das zweite Epigramm begrüßt freudig die wiederkehrenden Musen und die Poesie; der sie vertrieb, ist selbst durch die Muse Polich's aus bem Felbe geschlagen. Andere nur in den Extemporalitates erhaltene Berje Ad M. Polychium, ducalem physicum, de triumpho suo in litterarum pestes habito preisen biesen, ber bas ungebändigte Monftrum gezähmt habe. Die Schaar ber Ballas fehre erstartt zurud. Schwer sei ber Rampf und die Arbeit gewesen, aber hohes Lob sei der Lohn. Noch schwerere Rämpfe werde Polich zu bestehen haben, er solle tapfer draufgehen, seine bereite Schaar werde ihm im Streite folgen.

An demselben Orte findet man scharfe Ausfalle gegen Wimpina. Fagilucus wendet sich "In Zoilum ad poetas", der Poetaster (In poetastrum) prahle mit seinen Epigrammen und Epen, aber die Meinung des Volkes und der Dichter sei:

Aurea quae iactas, merdea sensa fuant, Forte cacata tibi sunt haec Epigrammata, dicent, Aut in merdoso progenerata loco.

Nach einem andern Epigramm (In Arrogulum) gehört Wimpina, ber sich für einen dichtenden Halbgott hält, unter die kothfressenden Säue. Der Schwäßer (In Loquaculum) bedient sich, während er Sophismen an Sophismen knüpft, bäuerischer Redeweise. Die Elenchi und Spitsindigkeiten verlacht jeder, der vom Reden und von gramma-

<sup>1)</sup> Beibe Gebichte auch in ben Extemporalitates, wie bann alle hier angezogenen Streitgebichte bes Fagilucus, bie nur bort ju finden find.

tischen Regeln etwas versteht. Und zusammenfassend (In Philopompum) etymologisirt Fagilucus: ber die Miene eines Grammatikers, Rhetors, Philosophen, Physikers, Theologen und guten Dichters aufsetze, sei wohl nach seinem Gesichte vom Bater Conradus für Corrasus im Casus rectus genannt und heiße mit Recht, weil er sovielerlei in sich habe, Coci im Casus obliquus als obliquator et optimus oblocutor!

Auch die Palillogia kommt nicht ohne Stich hinweg (In dissertationes euiusdam seioli). Fagilucus wirft Wimpina vor, daß er, nachdem er die Dichter und die Musen angegriffen, sich jetzt an den höchsten Dingen vergreife.

War Fagilucus von Anfang an nicht bloß als Polich's Schüler, sondern auch als Anwalt in eigner Sache betheiligt, so trat aus Freundschaft und Corpsgeift auch hermann von dem Busche Bolich mit einem offenen Briefe, ber sich mit bem Apologeticus und ber Palillogia beschäftigt, jur Seite: Prestabili et rare eruditionis viro Martino Mellerstat alias Polichio ducali phisico et litteratorum D. D. u. J. 4". Obgleich Busch gewiß die omnium fauissori. icolastischen Disciplinen nicht übermäßig geläufig waren, schrieb er in Profa; seine Epistel ist aber im Grunde nur eine etwas beffer stilisirte Baraphrase des Laconismos. Mellerstadt erhält volle Ru= ftimmung, auch in den Berdrehungen, und der ruhmfüchtige Beroftrat Bimpina, der Enkel der Thersites, in den die auf der Wanderung begriffene Seele ber Kanthippe gefahren ift, muß noch ben Borwurf in Empfang nehmen, daß er schon deshalb kein Theologe sei, weil er verleumde und infam lüge; er möge boch gefälligst ben namhaft machen, ben er unwahr beschulbige. Ein angehängtes Gebicht, In virosum, erhebt Mellerstadt als Beschützer der Musen und von Leipzigs Ruf und empfiehlt ihn ben sächsischen Berzögen.

Auch biese Beröffentlichung seines Freundes sand Fagilucus' poetischen Beifall (In Buschiana progymnasmata. Busch hatte mit weiteren litterarischen Schritten gedroht). Die Berse Busch's sind ihm Blize, stets treffend, Auge und Ohr unertragbar 1).

Rach bem, was wir von bem Laconismos vernommen haben,

<sup>1</sup> Erhalten in ben Extemporitates. Beitichrift b. Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX.

werden wir uns nicht wundern, wenn Wimpina's Lage dadurch, auch durch die Palillogia, verbessert wurde, er bekam damit einen Rüchalt bei den Leipziger Theologen und konnte sicherer gegen den Autor auftreten, während der Erisapfel Apologeticus in den wohlverdienten Schatten sank. Er antwortete auf den Laconismos mit einer scharfen Gegenschrift: Responsio et Apologia Conradi Wimpine contra laconismum cuiusdam medici pro desensione Sacretheologie, Et veritatis sidei: Ad Illustrissimos Saxonie Principes. O. O. u. J. 4°.

Auch hier treffen wir seine Tattit wieder, ber perfibe Rusat im Titel "Et veritatis fidei," auf den er im Tractat nicht zurücktommt, stempelt Mellerstadt geradezu zum Reter. Es ist für uns widerwärtig anzusehen, welch' unwürdige und unehrliche Mittel die beiben angesehenen Bertreter ber Wissenschaft bebenkenloß gegeneinander verwandten. In der dem Laconismos entsprechenden Widmung an die fächsischen Herzöge erscheint dann Mellerstadt natürlich ebenfalls als Theologenfeind, er erniedrigt unter bem Scheine ber Bertheibigung der Poetit die Theologie, benn auch er behauptet jett, daß die Poetik bas Haupt, der Ursprung, die Quelle und bas Fundament ber Theologie fei. Recht wirft Wimpina Bolich vor, daß dieser seine Worte durch Bufate, Abstriche und Berbrehungen entstellt habe, aber er macht es selbst nicht anders. Er leugnet und mit Recht, daß er die Theologie ber Prediger als Finsterniß bezeichnet habe, er behauptet, daß er Theosis und Theologie für gleichbedeutend nehmen dürfe, und stellt in Abrede, baß er einen Unterschied zwischen ber Theologie ber Beiftlichen und der des ungebildeten Volkes statuirt habe. Dagegen habe Mellerstadt zu sagen und zu drucken gewagt, David, ober vielmehr der heilige Geift, ber burch ben Mund bes Propheten sprach — früher war für Wimpina nur ber Inhalt, nicht die Form inspirirt! — habe gelogen, ber hochfte Gott habe gelogen, die ganze theologia figurata habe Mellerstadt habe die Frage, ob wohl Abam, ohne vorher zu fündigen, gezeugt hatte, für die eines Berrückten erklart, aber Augustinus und andere Doctoren der Kirche hätten sie ernsthaft behandelt. Das dürfe man nicht durchgehen lassen um der Ehre der Kürften willen und wegen bes Rufes der Leipziger Universität und ihrer Theologen. Bis zum Ueberdruß wiederholt er bie facrilegische

Aeußerung, daß Gott und David gelogen haben sollen, während er doch in der eigentlichen Abhandlung dann ganz unbefangen eine solche Ausdrucksweise nur "non blasphemum, sed obsonum et a theologico loquendi usu penitus alienum" nennt. Wir verzichten darauf, auf den Traktat näher einzugehen. Am Schlusse erbietet er sich, vor dem Kanzler der Leipziger Universität und Ordinarius der Diöcese, dem Bischof von Merseburg, oder vor der Universität Leipzig, oder vor einem Inquisitor haereticae pravitatis Mellerstadt, aber nur diesem allein, Rede zu stehen. Den "subsidiarius" Polich's Busch fertigt er nur obenhin ab und schließt ihn mit jenem in ein Gebet an die himmelskönigin ein "pro auctore Laconismi, ut errata recognoscat et resipiscat ab eisdem".

In einem Beigedicht erhält auch Fagilucus seinen Hieb: Ad congratulatorem auctoris, nescio quem, ne famosum carmen texat. Das ist eine Travestie der oben berührten Verse des Fagilucus. Instirct an die Adresse von Fagilucus gerichtet, sind die Epigramme: Querimonia theologiae ad Theosophum, quod laceretur, calumnietur (!), imperio destituatur artium a medico und Theosophi responsio ad theologiam, ne desperet, adeat, exulet, sed sida perstet, tuenda theologicis litteris, sie sind die Antwort auf Fagilucus' Begleitverse zum Laconismos. Ein grober Angriss gegen Polich, durch den sich auch Fagilucus getrossen sindste, ist das letzte Carmen: Marii Philophagi Miseni ad theologiam et theosophos a Conrado Wimpina restitutos congratulatio, Mellerstadt wird darin als das medicinische Schwein behandelt, das die Quelle der Theologie, nach Schweineart sich im Schlamme wälzend, getrübt habe.

Fagilucus nahm Wimpina's Angriffe nicht ruhig hin, wir haben schon gehört, wie ihn Wimpina's Nichtachtung reizte, in einer ganzen Reihe von kleinen Epigrammen 1) suchte er sich zu rächen. Er warf Bimpina vor, daß er gewagt habe, seine Schmierereien dem Fürsten zu widmen (In eum, qui nugas suas principi dedicavit), der Fürst könne ihm nur mit seinem Zorne antworten. Immer wieder werden die Autoreneitelkeit Wimpina's und seine schlechten Verse verspottet.

<sup>1)</sup> Alle biefe Gebichte in den Extemporalitates.

Am meisten aber erboste sich Fagilucus barüber, bas Wimpina seine Berse als libelli famosi im Sinne der Universitätsstatuten bezeichnet hatte (In falsum accusatorem. In eundem). Ein Gedicht ruft Polich zur Hilfe herbei gegen den wilden und großen Hund, der ihn anbelle und nach ihm beiße (Ad M. Polichium de magno Molosso).

Fagilucus reißt aber auch dem poetischen Beistande Wimpina's die Larve vom Gesicht (In Deletiscum. 3 In eundem), und mit Erstaunen erkennen wir hinter der Maske des Marius Philophagus Misenus die bekannten Züge des Feindes von Rhagius Aesticampianus, des Andreas Propst (Epistates, Archegus) aus Delitsch (Delicianus) wieder: Marius (mas, maris) ist eine Uedersetzung von Andreas (ἀνηρ, ἀνδρὸς)! Fagilucus sagt dieser höllischen Larve und rasenden Wespe, die, weil die Musen sie sonst hungern lassen, Lügen schreibe, die schlimmsten Unsittlichkeiten nach; er verlacht sie im Gefühle dichterischer Uederlegenheit und droht, sie gebührend zu strasen.

Man könnte auch noch bas Epigramm In Idiotam Philophagum auf Delitsch beziehen, aber ber Inhalt scheint auf eine andere Spur zu führen: Fagilucus behauptet, wenn der Stoiot nicht Busch's Berfe gesehen hätte, würde man seine Monstra nicht kennen, und wenn er nicht den Musen Gewalt angethan hätte, würde er nicht zum Kinder-Wie Polich nämlich bei seinem Laconismos spott geworden sein. fand auch Wimpina bei seiner Responsio einen Knappen und Gibeshelfer, der sich gegen jenen, aber vornehmlich gegen den "gedungenen Miethling" Busch kehrte, das war ber sonst unbekannte Landsmann Wimpina's Johannes Seicius aus Buchen. Das Werk desselben heißt: Ad Prestantem et magne eruditionis virum Magistrum Conradum Wimpine pro defensione sacre theologie et theologice veritatis: Apologia secunda. D. D. u. N. 4°. Es ist ganz nach bem Schema von Buich's Briefe an Mellerstadt gearbeitet, aber über Wimpina, Mellerstadt und Busch hervorragend burch seine Schimpfereien, eine bisweilen ganz wörtliche Paraphrase der Responsio Wimpina's unter Berücksichtigung ber Borrede gur Palillogia. Aber fräftiger rührt Seicius die Lärmtrommel, wenn er ausruft: "Ober schlaft ihr, ihr Brofessoren der driftlichen Lehre, ausgezeichnete Kölner, Loewener,

Trierer, gelehrte Beibelberger, Mainzer, scharffinnige Tübinger, Freiburger, Ingolftädter, geiftreiche Wiener, Roftoder, entschloffene Erfurter, und endlich ihr, berühmte Leipziger?" Ober wenn er alle mönchischen und weltgeistlichen Magister der Theologie aus den vier Nationen, die beredten Italiener, die gelehrten Franzosen, die schlauen Spanier und die beherzten Deutschen zu Hilfe ruft oder endlich den Erzbischof von Magdeburg und den Bischof von Merseburg zum Ginschreiten gegen die Regereien des "Archihaeresiarcha", bevor es zu spät werbe, aufforbert. In übelduftendster Beise springt er bann noch mit Busch um, und Wimpina wird bamit getröstet, bag Mellerstadt's Repereien und Albernheiten auf den Rathebern und vor dem Volke auf den Kanzeln thätige Ankläger finden werden. poetische Schlußbeigabe, In virosum epigramma, eine Antwort auf Busch's Schlufgebicht, ruft noch ben Papit, die Cardinale, die Bischöfe, die Mönche, die Prosessoren der Theologie herbei, daß sie die ihnen anvertrauten Beingarten des herrn vor den Angriffen eines Arztes und seiner poetischen Belfer schüten follen.

Die Absicht der Gegner, den Streit zu einem für Polich höchst unangenehmen öffentlichen Standal zu gestalten, war zweifellos erreicht. Polich wurde jedoch, zunächst wohl zur Freude für seine Leipziger Abgönner, dem Schauplate entrückt, er überkam die Aufgabe, die neue Universität in Wittenberg, beren Begründung vielleicht indirect durch die Fehde beschleunigt wurde, zu organisiren. Trop der auf ihm ruhenden Last der Geschäfte, schrieb er doch eine Entgegnung') auf Wimpina's Responsio und vergaß auch der Abjutanten besselben Die Erkenntniß, daß Wimpina an Feld gewonnen hatte, nicht. während er in die unerquickliche Lage eines, ber vom Angriff in die Bertheidigung gedrängt ward, gerathen war, versette ihn in unbändigen Born, der sich in den gröbsten Schimpfreden Luft machte, aber sachlich wurde er, wenn nicht ehrlicher, doch vorsichtiger und suchte einen geordneten Rückzug anzutreten. Wimpina, die Berhältnisse übersehend. brangte um fo siegesbewußter nach, um den Wegner gang zu bemuthigen. Er gab jett sein Anerhieten, seine Sate vor irgend einem Richter zu

<sup>1)</sup> Martinus Mellerstadt Polichius in Wimpinianas offensiones et denigrationes Sacre Theologie. D. U. J. 4°.

vertheidigen, für eine Citation Mellerstadt's aus und versuchte, um den Gehaßten empfindlich zu faffen, burch die Räthe des Rurfürsten Friedrich III., den Marschall und den Hofmeister, Mellerstadt zu einer Untersuchung zu zwingen, ebenso durch Vermittelung Herzog Georg's. Da alles dies nicht zum Ziele führte, appellirte er in einer umfangreichen zweiten Responsio 1) gegen Mellerstadt an die Universität Baris und an den heiligen Stuhl. Zest legten sich die Predigermönche von Leipzig und Magdeburg ins Mittel, fie und ber Rangler ber Universität Wittenberg, Göswin von Orsoy, Praceptor bes Antoniterflofters zu Lichtenberg, und Johann von Staupig, ber zweite Mitbegründer von Wittenberg, bestimmten, daß Bolich auf Wimpina's zweite Responsio aberohne "Schendwort ader Injurien" antworten 2), diefer aber nicht mehr entgegnen follte. Und fo endete, wie es scheint, 1504 ber Streit, burch den Erzbischof Ernst von Magdeburg, und die genannten Bermittler bamit ausgetragen, daß beiben Begnern Stillschweigen auferlegt wurde 3).

Daß Wimpina nicht nur den Leipziger Theologen als der das bessesses Bessesses Lecht Bertretende erschien, beweist der Umstand, daß der Carbinallegat Raimund Peraudi ihn am 5. Januar 1503 mit Zustimmung Herzog Georg's und der Universität deigenhändig zum Doctor der Theologie promovirte. Wimpina konnte sich nicht enthalten, auch in der Festrede der Mellerstadt leicht anzugreisen. Staupit wohnte der Promotion bei, und Wimpina vergaß nicht, ihm ausdrücklich dafür zu danken. Die Universität Wittenberg konnte nach der Sachlage nicht gut anders handeln, als daß sie ihrem ersten, noch amtirenden Rector Polich am 27. Januar 1503, durch die Hand von Staupit, ebenfalls

<sup>1)</sup> Responsio et Apologia Conradi Wimpine de Fagis ad Mellerstatinas offensiones et denigrationes Sacretheologie. D. D. u. J. 4°. Die giftigste Schrift bes ganzen Streites.

<sup>2)</sup> Martini Mellerstadt polichii Theoremata aurea pro studiosis philosophiae et theologie inicitatis Thomistis. Ex felici academia Albiorensi. D. D. u. J. 4º.

<sup>3)</sup> Weimar, Gesammtarchiv, Reg. KK. pg. 155. Nr. 73 b 4.

<sup>4)</sup> Leipzig, Universitätsarchiv, Liber Conclusorum et actorum universitatis (Borner's A.), fol. 115.

<sup>5)</sup> Farrago Miscellaneorum II, 14 b.

bie theologische Doktorwürde verlieh '). Die Koften trugen Friedrich und Johann von Sachsen.

Für die Mitstreiter Polich's hatte ihr Auftreten in Leipzig natürlich auch Folgen: Busch wurde durch jenen, 1502 als besoldeter Lehrer der humanen Bissenschaften nach Wittenberg gezogen, kehrte jedoch, da er dort nicht seine Rechnung fand, 1503 nach Leipzig zurück und beugte sich vor Wimpina<sup>2</sup>). Fagilucus, dessen ferneres Verbleiben in Leipzig ebenso ganz unmöglich geworden war, ging 1502 nach seiner Baterstadt Bressau.

In ber Heimath ging er alsbald baran, die alten Berbindungen wieder aufzunehmen, neue anzuknüpfen und fich eine Stellung zu ichaffen, als Mittel, Gunft und Förderung zu gewinnen, mußte ibm bie poetische Aber bienen. Sein Schwager, ber Stadtschreiber Bernhardinus Rolanus empfahl ihm diesen Weg zur Erreichung deffelben Amtes 3), bafür fuchte er auch Rath und Hilfe bei bem ersten Stadtschreiber Gregorius Morenberg, ben er in einem Epigramm zugleich zur glücklichen Heimkehr von einer Reise nach Ungarn beglückwünschte 4), und demfelben Zwecke sollten wohl Berfe an verschiedene Breslauer Patrizier bienen. Go feierte er ben ersten Breslauer Rathmann und Landeshauptmann Hieronymus Meisner 5) als die Säule und das Fundament des Breslauer Rathes, als gerechten Richter, frommen Mann, gewandten Redner, gewichtigen Senator und als Krieger und bankt ihm, daß er an bem Geschick eines armen Dichters Antheil Dem Patrizier Johann Haunold, dem älteren, schmeichelte er, indem er die Zeichen seines Wappens auf sein untabliges Wesen und Leben und seine Thaten deutete 6). Der Rathsherr Ambrofius Jentwitz zog ihn zur Tafel und beschenkte ihn mit Geld 7). Ob aber

<sup>1)</sup> Förstemann, Liber Decanorum Facultatis Theologicae Academiae Vitebergensis, 2.

<sup>2)</sup> Bergl. das Beigedicht hinter der Oratio V, Farrago Misc. II., 14 b.

<sup>3)</sup> Extp.: Ad Bernardinum Nolanum, urbis vuratisl. a secretis, socerum suum

<sup>4)</sup> Ad Gregorium Morinbergerium, Protogrammateum ciuitatis vuratisl.

<sup>5)</sup> Ad dominum Hieronymum Meisnerum, protoconsulem vuratisl.

<sup>6)</sup> In insignia domini Joannis Haunoldi, patris patrie patricij vuratislauien. primarij.

<sup>7)</sup> Ad Ambrosium Jancouicium, Senatorem vuratisl. In cenam lautissimam Ambrosij Jancouicij Senatoris vuratisl. d. Jo. Thurzo exhibitam. In rapas, eiusdem post cenam.

ber Dichter irgend eine Stelle im Stadtbienst erlangt hat, kann man nicht feststellen.

Seinen Lebensunterhalt gewann er zunächst durch Lehrthätigkeit, nach dem Gedichte In ludum litterarium, in dem er die Jugend auffordert, statt vergänglicher Schätze unter Verachtung der Lust die Schätze der Beisheit, die hier in der Schule gewonnen würden, zu erstreben, ist er Lehrer an einer Breslauer Schule gewesen. Der ansgesehene Breslauer Humanist Laurentius Corvinus, Rector der Pfarrschule zu St. Elisabeth und bald Stadtschreiber, empfahl ihn 1) der Jugend als Dichter, der auch mit griechischen Reisern gepfropft sei. Er unterrichtete auch Privatschüler 2) und kündigte eine Borlesung über Plautus an 3), über den er als erster in Breslau lesen werde, auf die zweite Stunde nach dem Prandium und lud die Jugend und seine Neider dazu ein. Neider besaß er selbst in seinem Stande, denn er hatte es nöthig, sich gegen einen Schulmeister 4) zu vertheidigen, der es ihm als Anmaßung auslegte, daß er, der unbärtige Gelbschnabel, sich zu den Gelehrten und Dichtern rechnete.

Seine Studienrichtung brachte es mit sich, daß er auch mit den Gelehrten der Stadt Fühlung suchte, und so führen uns seine Gebichte den kleinen Humanistenkreis in Breslau vor. Mit einigen Zeilen bittet er den Domherrn Sigismund Gossinger<sup>5</sup>), den Freund des Konrad Celtis und Schüler des älteren Philippus Beroaldus als Gönner gelehrter Männer um seine Freundschaft, dem Cantor und Domherrn und Pfarrerzu St. Maria Magdalena Oswald Straubinger<sup>6</sup>),

<sup>1)</sup> Ad vuratislauianam pubem in laudem celeberrimi vatis Sigismundi Fagiluci Pierij vuratislauiensis Carmen Laurencij Coruini Nouoforensis. Bor ben Extemp.

<sup>2)</sup> Epilog zu den Extemp.

<sup>3)</sup> Plautina Intimacio in memoriam reuocata. Da Corvinus (Zeitschrift XVII. 250) die Aulularia des Plautus aufführte, könnte man vermuthen, daß F. Lehrer bei St. Elisabeth war.

<sup>4)</sup> In ineptum Ludimagistrum.

<sup>5)</sup> Schlef. Zeitschrift, Bb. XVII, 241, 256. Ad cognominem nostrum d. Sigismundum Gossingerum Canonicum vuratislauien.

<sup>6)</sup> Ebenba, 256, 292. Venerabili viro d. Osuualdo Straubingero Ju. v. d. Cantori et Canonico ecclesie vuratisl. et edis diue Marie Magdalene ibidem pastori.

der seine Neigung für die Studien durch Förderung Strebsamer bethätigte und in Rom mit hermann von bem Busche befannt geworben war, konnte er bald für freundliche Aufnahme und gaftliche Bewirthung banken. In nähere Beziehungen trat er zu seinem alten Lehrer Gregorius Agricola und zu dem Arithmeticus, d. h. wohl Rechenlehrer, Andreas Wirzbach, mit beiben wechselte er heitere Berfe 1), zu Laurentius Corvinus 2), der ihm ein milber Beurtheiler seiner poetischen Bersuche war und ihm auch mit Büchern aushalf, und zu bem Domherrn Stanislaus Sauer 3). Als das Ansschreiben Friedrich's bes Weisen und Johann's von Sachsen, betreffend die Eröffnung ber Wittenberger Universität 4), in Breslau angeschlagen wurde, welches besagte: "darum wir vorgenommen, Gott bem Allmächtigen zu Lobe, gemeinen Rut und unsern Unterthanen und andern zu Beförderung, etliche gelehrte Versonen und Doctores und Meister in unsere Stabt Bittenberg an der Elbe, in unsers Herzogen Friedrichs Churfürstenthum zu Sachsen gelegen, zu bestellen und zu verordnen, auff Bergunft und Erlaubniß der Oberhand, in den fregen Künsten, der heil. Schrift, geiftlichen und weltlichen Rechten, Artenen, Boeteren und anderen Rünften, auff jetund Lucae des heil. Evangelisten Fest anfänglich zu lesen und exerciren" 2c., da forberte Fagilucus Sauer, Agricola und Corvinus als die ersten Gelehrten Breslaus auf, dem Rufe der Fürsten zu folgen.

Im Jahre 1503 siedelte der Buchdrucker Konrad Baumgarten aus Rothenburg von Olmüß nach Breslau über und errichtete hier die erste gewerdsmäßige Buchdruckerei. Diesen Umstand benutzte Fagilucus, um mit seinen Dichtungen vor die Oeffentlichkeit zu treten; über hundert Gedichte aus seiner Leipziger Zeit und in Breslau ent-

<sup>1)</sup> Ad Gregorium Agricolam vuratislauien. et Andream Vuircibachium Arithmeticum amicorum optimum. Gregorius Agricola et Andreas Vnircibachius Sigismundo suo. Ad eosdem nostrum.

<sup>2)</sup> Ad Thaliam, vt se Corvino et Sauro commendet. Ad Laurentium Corvinum suum.

<sup>3)</sup> C. Otto, De Johanne V. Turzone ep. Wrat. commentatio, 18. G. Bauch, Caspar Urfinus Belius, 10.

<sup>4)</sup> Grohmann, Annasen ber Universität zu Wittenberg I, 5. Ad Lectorem ducalis intimacionis.

standene vereinigte er in seinen Extemporalitates. Wir haben einen großen Theil davon schon kennen gelernt und können uns für den Rest kurz fassen.

Die von Corvinus empfehlend eingeleitete Sammlung ift burch Bor- und Nachwort prosaisch und poetisch dem Coadministrator Bischofs Johann IV. von Breslau, Dechanten zu St. Johannes, Dr. Johann Thurzo, der als Gelehrtenmäcen im Often wohlbekannt mar 1), qewidmet. Eine strenge Ordnung ober Gruppirung ist im Drucke nicht eingehalten; bunt geht alles durcheinander. Von Interesse ift als aus so früher Zeit sogleich im Anfange ein Gebicht In enchiridia viri doctissimi Aldi Manucii Romani, quae Venetiis imprimit, cin Loblied auf Aldus' umfassende Thätigkeit in ber Herausgabe lateinischer und griechischer Autoren und Handbücher, das dankbar anerkennt, wie er durch den Druck ermögliche, daß auch Arme werthvolle Werke erwerben können. Den vornehmen humanistischen "Dopffeus" Sefretär bes Königs von Böhmen und Ungarn Bohuslaus von Haffenstein befingt er2) als hochtönenden Dichter, Gönner der Poeten. Rechtsgelehrten und als Kenner ber lateinischen und griechischen Litteratur und der Philosophie. An den königlich ungarischen Kanzler Augustinus Moravus fandte er eine Lobeserhebung, weil dieser wie Mellerstadt eine Schrift gur Bertheibigung ber Poefie, aber gegen bie Angriffe von Medizinern, in Babua verfaßt hatte 3).

Dem Bischof Johann IV. weihte er einen jambischen Hymnus auf die heiligen Jungfrau, von dem wir die Widmungsvorrede und die in der Form eines Gebetes gehaltene Peroratio besitzen. Ein Gedicht Intimatio virginalis conceptionis, das eine Reihe von Epigrammen religiösen Inhaltes <sup>4</sup>) einleitet, tritt im Sinne des rheinischen Humanismus

<sup>1)</sup> Bergl. G. Bauch, Caspar Ursinus Belius, 8.

<sup>2)</sup> Generoso ac nobili domino Bohuslao Hassenstenio Inuictiss. Pannonie Boemieque Regis Vuladislai Secretario.

<sup>3)</sup> Similis phantasia Poetica ad Virum doctissimum Augustinum Morauum Olomucen. Regium Cancellarium. Ad Ju. v. d. Augustinum Olomucencem. Augustinus Morauus hatte 1492 geschrieben und Johann IV. von Bressau gewihmet: Dialogus in defensionem poetices. Impressione completum Anno salutis. M. cccc. lxxxxiij. Calen. ix. april. in ora diui Pantaleonis Uenetijs. 4°.

<sup>4)</sup> Sub Imaginem dominice Flagellacionis. De diuo presule Nicolao. Ad diuam Catharinam. Ad diuam Barbaram. Ad diuam Dorotheam. Ad diuam

für die unbestecke Empfängniß ein. Unter den Versen auf die Heiligen sind die auf die heilige Dorothea hervorzuheben, ihrer Verehrung ist dann noch ein besonders, lokalgeschichtlich wichtiges Gedicht gewidmet: In locum, ubi in Vuratislauiensi praetorio caput eiusdem religiose adservatur et colitur. In der Rathskapelle (im Ostgiebel des Rathhauses) ist, so berichtet es, seit alten Zeiten ein ständiger Altardienst eingerichtet, dort wird das Haupt der heiligen Dorothea in kostdarem, mit Ebelsteinen geschmücktem Behältniß (jest im Museum schlessischer Alterthümer) ausbewahrt und verehrt. Aus der Legende wird der poetische Zug erwähnt, wie die Heilige, dem sie verspottenden Schreiber, zur Winterzeit aus dem Kerker einen Korb mit Kosen, Lilien und Beilchen sendete<sup>1</sup>). Die Kathsherrn hören, durch die Rathsglocke zur Sigung gerusen, vor dem Altar die Messe.

Bon den Spitaphien haben wir oben schon der für den Bater und die Geschwister gedacht, eins auf einen Serzogheinrichvon Sachsen ist wohl schon in Leipzig versaßt, die übrigen auf Kaspar Schwarzbach, auf die Domherrn Nikolaus Weigel († 1444 als Leipziger Docent) und Kaspar Weigel († 1462)<sup>2</sup>) sind Breslauer Erzeugnisse. Die Berse: In conditorium Reuerendissimi patris et d. domini Joannis Quarti Episcopi Vuratislaviensis zeigen uns das von Peter Bischer geschaffene Werk<sup>3</sup>) schon fertig dastehend.

Bei ben Freundschaftsgebichten erscheinen als Patroninnen angerufen, auch Frauen, Martha, die Gattin von Bernhardinus Nolanus, und

Margaritam. Auch: Ad diuum patrem Aurelium Augustinum pro fratribus suis. Ad peccatorem. Peccatum, quid. Superbia. Auaricia. Luxuria. Ira. Gula. Inuidia. Acidia (Die sieben Rapitassum). Ad Crucifixum D(istichon). Ad viatorem Crucifixi D. In lecturum sacerdotis. Sententiös sind: Bella consilio magis quam armis procedere, und Ex secundo Iliados Homerica Sententia. Seine Lebenssührung bieten: Vite institutum diurnum. In cubiculo. Ibidem.

<sup>1)</sup> Das 1884—89 im Aeußeren wiederhergestellte Rathhaus zeigt an der Ostwand über der Kapelle Dorothea, die hier Unkenninis der Legende mit der heiligen Elisabeth verwechselt, mit dem Rosenkorbe in der Hand.

<sup>2)</sup> Angaben zu N. und C. Weigel bei M. Hanke, De Silesiis indigenis eruditis, 119 und 148.

<sup>3)</sup> H. Luchs, Schlefische Fürstenbilder, Bog. 4 a. Das Gebicht ift eine Beflätigung zu Luchs, 33 unten.

Anna, die Hausfrau des Laurentius Corvinus!). Für Johannes Rolanus und seine Schwester Katharina Buchwald hat er ein Epithalamium gedichtet. Bon den angesungenen Freunden ist nur einer wesenhaft, ein Leipziger, Johann Apell aus Nürnberg<sup>2</sup>), später als Jurist, Domherr in Bamberg und Kanzler Herzogs Albrecht von Preußen bekannt. In Leipzig hat sich Apell der Dichtkunst ergeben, Fagilucus kritisirt seine Leistungen mit der Bendung, daß jenem süße Worte vom Wunde stössen, wenn er religiöse Berse schaffe, daß seine Junge aber von Wermuth tropse, wenn er Benus und Amor besinge. Die anderen Freunde unseres Dichters, Petrus, Johannes, Thomas, Felsinus, Carnacius, Johannes Poplus sind für uns nur Schemen<sup>2</sup>).

Leiber sind auch die satirisch angegriffenen Neiber und Feinde außer Wimpina und Delitsch meist ebenso wenig erkenndar, wir wissen weder, wer der Zoilus Bacarius war, der den neuen Poeten einen "vanum poetam, stutlem, nihili, levem, stultum, vagum, juvenem tenellum, infantulum" gescholten hat, noch kennen wir den Rivalen Fictilius, der ihm bei seiner "Favella" in den Weg kam, noch den reichen Poetaster Johannes Macrinus (Langer?) und den lügnerischen, schamlosen, ungelehrten Büchersammler Mordimannus Theopola und endlich den trägen Wüstling Belluinus<sup>4</sup>).

Ein Ausfall gegen die straflos mordenden unkundigen Aerzte<sup>5</sup>) hat als Gegenstück ein Lobgedicht auf den Dr. Kaspar Feldener<sup>6</sup>), und diese Berse bringen uns auf den Ausgang des Dichters zu sprechen. Er war schon damals krank, die ängstliche Bitte an den Arzt:

<sup>1)</sup> Ad eundem (B. Nolanum) in Laudem Marthule sue. De Nolani Marthula et Coruini Annula.

<sup>2)</sup> Ad Joannem Apellum. Th. Muther, Aus bem Universitäts- und Gelehrtenleben im Zeitalter ber Reformation, 230. Apell ift im S. S. 1501 in Leipig immatrifulirt.

<sup>3)</sup> Ad Petrum suum. Ad Joannem suum. Ad Thomam suum. Ad Felsinum suum. Ad Joannem Poplum.

<sup>4)</sup> In Vacarium ad Carnacium. In Fictilium. In eundem. In Joannem Macrinum. In Mordimanum Theopolam. In eundem. In Belluinum. In Inuidum. In Jactatorem.

<sup>5)</sup> De imperitis medicis.

<sup>6)</sup> Ad expertissimum et eruditissimum arcium et Medicine D. Casparen Feldenerum.

Die mihi, qui valeam venturo occurrere morbo, Et moesto medicam, quam potes, affer opem, erhält ihre Beleuchtung aus anderen Stellen, wie 1):

> Vtpote, num putri manantia vulnera tabo Cantato dulci carmine convaleant.

Man wird wohl kaum fehlgehen, wenn man hieraus schließt, daß er wie Celtis, Joachimus Camerarius, Caspar Ursinus, Hutten, Friedrich Nausea "den Franzosen", der Syphilis, verfallen war. Alt ist er nicht geworden, denn schon 1510 setzte ihm Hutten<sup>2</sup>) die Grabsschrift:

Busta Sigismundi tamen hic venerare poetae, Intempestive quem dedit hora neci.

Da es Fagilucus nicht beschieben war, sich zu männlicher Reise zu entwickeln, so liegen dem Beurtheiler seiner Schöpfungen nur Jugendsgedichte vor; das muß man bei einer abfälligen Kritik im Auge beshalten. Nach seiner ganzen Latinität ist er Frühhumanist, neben mittelalterlichen Barbarismen und Neologismen sinden sich bei ihm ohne Wahl lateinische Ausdrücke aus den höheren und niederen poetischen Gattungen der Alten. Es sehlt dazu nicht an prosodischen Berstößen 3), und selbst Versehen gegen die Elementargrammatik sind nicht vermieden. Wenn es ihm auch nicht an jedem poetischen Talent gebrach, so sieht man doch recht vielen Dichtungen die mühsame Entstehung an; solche sind dann natürlich nur versissierte Prosa. Das Abstoßendste für uns, was die Zeit vielleicht dei hinzukommender Klärung ebenfalls abgeschliffen hätte, ist der Mangel an edlem Geschmacke, der sich durchaus nicht überall mit dem Muster der Alten oder der Schärse der Satire entschuldigen läßt.

## 2. Gregorius Agricola.

Die meisten humanistischen Poeten versprachen sich wie ihre römischen Muster, auch wenn sie bas Flügelroß nur nothbürftig zu lenken gelernt hatten, von ihren Bersen die Unsterblichkeit und sie

<sup>1)</sup> Ad eundem (Coruinum) pro Homero.

<sup>2)</sup> Querelar. lib. II. Eleg. X, Böding, Ulr. Hutteni opera III, 66.

<sup>3)</sup> Bergl. die curae posteriores und den Epilog.

prahlten bei den undankbaren Aussichten auf einen materiellen Lohn gern abschlagsweise im voraus. damit; aber nicht jedem ist auch nur die papierene Unsterblichkeit in dem Staube der Bibliotheken geworden. Selbst solche, die ihren Zeitgenossen als Koryphäen galten, sind diesem Schicksale nicht immer entgangen: Gregorius Agricolascheint zur Zahl dieser litterarischen Todten zu gehören.

In der Zusammenstellung driftlicher Dichter fagt Martin Bolich in seinem Laconismus!): "An nihil diuini sonant carmina Juuenci, qui, vt inquit Hieronymus, non veritus est, euangelii maiestatem sub metri leges mittere? Nihil Prosperi, Prudentii, Lactantii, Sedulii, Quadrati, Ambrosii et ad unum omnium, quorum Hieronimus catalogum contexuit? Item qui adhuc viuunt: Baptistae Mantuani, Gregorii Agricolae Phratislauii, vtriusque Pici. Bohuslai Hassenstein, Conradi Celtis, Petri Bonomi et mille aliorum, quos item in pistoriana castigatione citauimus?" Hier= nach kann boch Agricola nicht ganz unbedeutend gewesen sein, aber nicht eine Reile von seinen Dichtungen ist von der Litteraturgeschichte registrirt. Die Nachrichten, die wir sonst von ihm besitzen, reden ebenso meistens zu seinen Sunften.

Gregorius Agricola war von Geburt ein Breslauer; sein deutscher Vatername wird Lengisfelt, Lengesfelt, Lengsfelt oder Lengeselt gesichrieben, sodaß die Uebersetzung davon mit Agricola einer Verballsbornung gleichkommt.

Im Winterhalbjahr 1482/83 ist er zugleich mit den Breslauern Johannes Menczel, Erispinus Gotschalck und Nicolaus Schneider (vielleicht gehört auch der dabeistehende Joachim Areiczmar noch zu ihnen) in die Erfurter Matrikel<sup>2</sup>) eingetragen, im Jahre 1485 erslangte er das Baccalaureat und 1489 das Magisterium in den Künsten<sup>3</sup>). Er betrieb jedoch neben seinem scholastisch-philosophischen Cursus auch das Studium der Humaniora und eignete sich darin eine selbst von dem seinen Kenner reinerer Latinität Conradus Mutianus

<sup>1)</sup> Siehe oben, 143.

<sup>2)</sup> S. Beigenborn, Aften ber Erfurter Universität I, 395.

<sup>3)</sup> Das philos. Detanatsbuch ift handschriftlich in der Rönigl. Bibliothet in Berlin.

Rufus uneingeschränkt anerkannte Uebung an 1). Agricola bezeichnet übrigens den Mutianus selbst als seinen Lehrer, ein Berhältniß, das man sich schwer vorstellen kann, da Mutian erst Ostern 1486 und zwar als noch nicht ganz fünfzehnjähriger Knabe (geb. 15. Oktober 1471), von Deventor kommend, die Universität Erfurt bezog (Magister 1492), und doch scheinen Agricola's Borte "Indignum enim visum est mihi, . . . non consalutare amantissimum mihi atque semper summo honore mihi afsiciendum praeceptorem" keineswegs hier nur das bekannte leere humanistische Compliment zu bedeuten; wahrscheinlich ist Agricola noch einige Zeit nach seiner Promotion, als Magister lesend und sich zugleich weiterbildend, in Erfurt geblieben.

In die Heimath zurückgekehrt hat er wohl, da ihn Fagilucus seinen Lehrer nennt, in Breslau ein Lehramt übernommen, vielleicht das Rectorat der Domschule. Daß er unter den heimischen Gelehrten eine angesehene Stellung einnahm und dem Bischose Johann IV. nahe stand, sehen wir ebenfalls aus den Gedichten seines Schülers Kastner<sup>2</sup>) giebt an, daß er 1504 Canonicus zu St. Johann geworden sei, in dem Liber II. Incorporationum<sup>3</sup>) wird er am 21. März 1506 mit Christoph Gorteler als Notar der bischöslichen Kanzlei und am 30. April desselben Jahres noch als Notar, aber gleichzeitig als Canonicus aufgeführt. 1513 nennt er sich selbst Officialis generalis und Vicarius in spiritualibus<sup>4</sup>) des Bischoss Johann V., sein Bor-

<sup>1)</sup> Bon hier ab sind unsere Hauptquelle die Briefe des Conradus Mutianus Russ. Sie sind neuerdings zweimal herausgegeben, 1885 von Karl Krause und 1890 von Karl Gillert. Beide haben die Schwierigkeiten der Datirung nicht ganz bewältigt. Ich ordne die einschläglichen Briefnummern hier, wie solgt: 1. K. 328. C. 277, 2. K. 236. G. 278, 3. K. 237. G. 351, 4. K. 238. G. sehlt, 5. K. 260. C. 402 (Die Fahreszahl 1514 bei G. ist sals, die Handlich MDxiij.), 6. K. 336. G. 319 (Beide Herausgeber haben nicht erkannt, daß dieser Brief zu Kr. 5 gehört), 7. K. 335. G. 356, 8. K. 235, G. 350. (Ich nehme mit G. 1514 für 1513 bei K.), 9. K. 337. G. 358, 10. K. 338. G. 359, 11. K. 339. G. 357. 12. K. 380. C. 392, 13. K. 381. G. 399, 14. K. 382. G. 400, 15. K. 455. G. 472. Ich habe die Briefe auch handschriftlich gesehen.

<sup>2)</sup> Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau I, 284.

<sup>3)</sup> Manuscript ber Dombibliothek.

<sup>4)</sup> Mutians Briefwechsel, Nr. 5 K. 260 G. 402. Als Official stellt er 1514, 26. August, die Urkunde E. R. 456 e der Elijabethkirche aus.

gänger in dieser Stellung war Johann Scheuerlein, der hiernach nicht erst 1515 resignirte 1). 1517 fiel ihm noch die Prälatur des Archidiaconats zu, die er dis zu seinem am 7. Januar 1527 erfolgten Tode 2) innehatte. Sein Nachsolger im Amte eines Officials wurde der Canonicus und Doctor des kanonischen Rechtes Stanislans Sauer, dieser wird am 31. Januar 1519 als solcher urfundlich erwähnt 3). Agricola besaß in hohem Grade das Bertrauen des Domkapitels und entwickelte besonders in der Zeit des Eindringens der Resormation troß zusnehmenden Alters und Kränklichkeit eine einflußreiche Thätigkeit 4), sodaß Otto mit Recht von ihm sagen konnte: Is multum valuisse apud episcopum (Joh. V.), et prudens in consiliis atque strenuus in rodus agendis suisse videtur 5). Bon litterarischen Leistungen aus seiner geistlichen Lebensperiode ist gar nichts überliesert.

Ein zufälliger Umstand erweckte 1513 noch einmal die Erinnerung an ihn in den litterarischen Kreisen von Ersurt und Gotha. In den ersten Monaten des Jahres 1513 war der bombastische Humanist Thiloninus Philymnus Conradus von Wittenberg, wo er eben die Batrachomyomachie griechisch herausgegeben hatte nach Ersurt zurückgekehrt. In lärmender Weise begann er hier mit Borlesungen über lateinische und griechische klassische Autoren und gerieth alsbald mit dem Magister Johannes Femelius, der sich über den Bramarbas zu moquiren gewagt hatte, in eine erbitterte Fehde b. Zum Aerger von Mutianus Rusus, der darin eine Schäbigung der humanistischen Sache erblickte, betheiligte sich aus alter Feindschaft gegen Philymnus der talentvolle Epigrammatiker Euricius Cordus an dem Streite, und Mutian wurde noch ungehaltener, als er ersuhr, daß die Ersurter

<sup>1)</sup> Otto, De Joanne V. Turzone episcopo Wratislaviensi commentatio, 16.

<sup>2)</sup> Der beschäbigte Grabstein jetzt an der Norbseite des nördlichen Domthurmes. Rach freundl. Mittheilung von Herrn Dr. J. Jungnitz.

<sup>3)</sup> Archiv ber Elifabethfirche C. R. 468 p.

<sup>4)</sup> Extractus actorum capitularium cathedralis ecclesiae Wratislaviensis, bei Rafiner, a. a. D., 1-58.

<sup>5)</sup> Otto, a. a. D., 15.

<sup>6)</sup> R. Krause, Euricius Cordus Epigrammata, Berlin 1892, XXI. Unter Heranziehung neuer Quellen habe ich diese Sache in einem Auffage über bas Studium bes Griechischen berührt, der in den Mittheilungen der Gesellschaft für die Geschichte bes höheren Unterrichts- und Erziehungswesens erscheinen wird.

"Sophisten", die scholastischen Philosophen und Theologen, die Angelegenheit bes Femelius zu ber ihrigen machten. Durch Cordus erlitt Philymnus eine schwere litterarische Nieberlage, aber nicht ohne daß diefer zuvor die Scholaftifer in arge Bedrängniß versett hatte. Die humanistische Bewegung war in Erfurt schon zu ftart geworben, als daß man ben ftreitbaren Boeten hatte furzer Sand befeitigen können, um so weniger, da es offenkundig war, daß Mutianus Rufus, ber sich erst später für Cordus gegen Thiloninus entschied, mit feinem Ausehen und Ginflusse hinter ihm ftand '). In ihrer Rathlosigkeit scholaftifer heimlich eine jormelle Gefandtschaft an Mutian ab, um ihn zum Ginschreiten zu veranlaffen. Man mählte hierzu die Magister Mathias Raumler, Johann Kirchberg und Kaspar Lener von Arlebach. Mutian überließ trot dieser Ausmerksamkeit die Scholastiker schadenfroh ihrer Berlegenheit, aber einer der drei Abgefandten, ber Schlesier Mathias Raumler aus Grottfau (in Erfurt immatrifulirte S. S. 1507, Magister 1511), erregte sein Interesse. weil er, wenn auch mit harter Aussprache, nicht ungewandt im besseren lateinischen Ausbrucke und, wie es ihm schien, ein heimlicher Gonner der Boeten war.

Diese Begegnung hatte zur Folge, daß Mutian Agricola wieder ins Gedächtniß kam, er forderte sogleich seinen in Ersurt lebenden Freund, den Cisterzienser Heinrich Urban<sup>2</sup>), auf, in briesliche Berbindung mit diesem zu treten, den er als "virum egregium et nostri amantissimum ac omni reuerentia dignissimum", "produs et doctus et disertus" empfahl. Er selbst schrieb an Agricola, berichtete ihm über Reuchlin's Streitigkeiten mit den Kölnern und forderte ihn als eifriger Werber für Reuchlin auf, an diesen zu schreiben und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Der Vermittler dieses Brieswechsels war Kaumler, den Mutian, wohl auf seinen Wunsch, mit einem sehr gessuchten Namen in Kalokappa umtauste. Dieser verließ, wie es schells dann bald, also etwa nach Ostern 1513, Ersurt und wurde Schul-

<sup>1)</sup> Bon hier ab siehe bie oben zusammengestellten Briefe aus dem Briefwechsel Mutian's.

<sup>2)</sup> Allg. Deutsche Biographie s. v. Urban. Zeitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens Bb. XXX

meister in Breslau; wahrscheinlich ift auch er Rector ber Domfchule gewesen.

Agricola antwortete auf Mutian's Brief, ohne die Reuchlinschen Bandel zu berühren, nur mit ber Entschuldigung feines jahrelangen Stillschweigens wegen seiner vielen bienftlichen Geschäfte, ju benen jett noch die Last des Officialates gekommen sei, und empfahl ihm seinen hochgebilbeten Mitcanonicus Stanislaus Sauer. Gin nicht erhaltener Beizettel (ober die Antwort an Urban?) sprach sich über Raumler's geräuschvolle Art aus. Dieser Tabel gab Mutian in einem Briefe an Urban Anlaß zu bem wenig schmeichelhaften Urtheile über bie bamaligen Schlesier: Ad unum enim omnes isti Sauromatae, etsi non fastu turgeant, dissolutius tamen et incomposite, veluti in atro nemore solivagi carbonarii clamant, ob quam causam habentur vulgo inciviles et assentatorio prorsus ignari consortio. Der Brief Mutian's an Urban hatte zum Hintergrunde die Absicht Urban's, seinen Schwestersohn Andreas Nepotianus und seinen Diener Abam Afcheburg nach Breslau in Kaumler's Unterricht zu schicken, und baher lobte Mutian, indem er zugleich Raumler, ben er sonft achten gelernt hatte (Verum, ut ipsa mihi peruadet inexpugnabilis veritas, satius est, vera rustice quam falsa concinniter loqui), entschulbigte, Agricola, "litterarum columen et amatorem litteratorum", auch wegen seiner berglichen und ehrlichen Freundschaft. Er war jeboch fonst nicht ohne Beiteres mit dem Plane Urban's einverstanden, da es angesehene Schulen in Naumburg und in Jena gab, hielt er wegen ber weiten Entfernung Breslaus von Thuringen und ber barans entstehenden Roften bie Entsendung Nepotian's dahin für unnöthig, aber er geftand boch zu, daß er gegen ben Ruf ber Breslauer Schule nichts einwenden könnte. Durch diese Schätzung ber Breslauer Schulbildung in Erfurt wird das ungünstige Urtheil des Schützen Thomas Platter 1) aus berselben Zeit erheblich abgeschwächt. Da Urban bei seiner Absicht beharrte, erkannte Mutian nochmals Kaumler's gute Eigenschaften und überaus ehrenvoll an: Sed de summa fide et eruditione praeceptoris Vratislaviensis nihil erit dubitandem, quin

<sup>1)</sup> Thomas und Felix Platter, herausgegeben von S. Boos, 20.

nagistro egregia voluntas bene merendi de studiosis litterarum. Est singularis cura et sollicitudo tuendi pudoris et pudicitiae morum. Est praeterea politior illa doctrina non solum copiosissima, sed etiam sanctissima, ut natus mihi videatur ad tradendum scholasticis ingenii cultum et splendorem virtutis. Huic tu optima doctori recte commendaveris duos, Adamum Asciburgium') et filium sororis, tibi merito carissimos.

Im April 1514 begaben sich Andreas Nepotianus und Abam Ajcheburg auf ihren weiten Weg, beide empfahl Mutian ihrem zustünstigen Lehrer Laumler mit warmen Worten, Nepotian trug noch besondere Empfehlungen Mutian's an Agricola und an Johann Heß, der zu dieser Zeit bischöslicher Sekretär in Breslau war und den Mutian schon damals schätzte, wenn auch noch nicht persönlich kannte.

In seinem Briese an Agricola suchte Mutian biesen wieder für Reuchlin zu gewinnen. Er berichtete, daß Reuchlin's Prozeß jett in Speyer schwebe, und suhr fort: "Die besten Männer stehen auf Capnio's Seite. Der gute und hochgelehrte Mann hat auch in Rom Patrone von höchstem Stande, darunter drei Cardinäle. Auch ich habe eine recht starte Schaar gesammelt und kann in unserer Cohorte Herzöge und Fürsten und von heiligen Männern Aebte und große Kostgänger Jupiter's, aus litterarischem Stande Ritter und Borkämpfer ausweisen, die wir geschlossen vorführen wollen, wenn es die Rothwendigkeit erstvern sollte, "contra fraterculos casearios et kanaticos paedicatores, dem praedicatores dicere volui". Dich werden wir, wenn Du zustimmst, zum Oberselbherrn bestellen." Diese Stelle, die auf den Plan eines litterarischen Borgehens, auf die Epistolae obscurorum virorum, anspielt, ist zugleich doch wieder ein Beweis von Mutian's Hochschäung für Agricola.

Zwei fleine Briefe Mutian's vom Juni und Juli 1514, burch die neben den Knaben wieder noch ein Magister Karspach empfohlen werden sollte, scheinen an Agricola nicht abgegangen zu sein. Ein

<sup>1)</sup> Adamos Asciburgios halte ich für einen Schreibfehler, hervorgerufen burch das vorangehende duos.

164 Beitr z. Litteraturgesch. b. schles. Humanismus. II. Von Prof. Dr. G. Bauch. lettes Schreiben begrüßte die Domherrn Petrus Hornig (Ceratinus), den Mutian vielleicht von Rom her kannte, und den Schüler des

Philippus Bervaldus Stanislaus Sauer.

Im Berlaufe bes Jahres 1515 kehrte Repotian nach Erfurt zurück. Mutian fand, baß er in Breslau bei Agricola wunderbare Fortschritte gemacht, gearbeitet und Oberen zu gehorchen gelernt habe. Wenn ihn auch ber stolze Agricola, in bessen Hause er sonach Unterkunft gehabt hatte, streng gehalten habe, so sei er doch dafür besscheiden und fügsam wiedergekommen. Nepotian sollte nun nach Rom gehen, um dort sein Glück zu versuchen. Mit der Heimkehr von Urban's Neffen schlief der Brieswechsel zwischen Gotha und Breslau wieder ein.

## Das Kollegiatstift zum heiligen Bartholomäns in Ober-Glogan.

Bom Beiftlichen Rath Dr. Belgel aus Ewortau.

Während ber Bischof von Breslau zur Verwaltung ber firchlichen Angelegenheiten und Ausübung ber geistlichen Gerichtsbarkeit wegen bes großen Umfanges ber Diözese an ben vier herzoglichen Residenzen Breslau, Liegnig, Groß-Glogau und Oppeln Archibiakone anstellte, gründeten die schlesischen Fürsten an den Orten, wo sie residirten, zur Hebung des Wohlstandes und zu größerem Glanze dieser Städte Kollegiatstifter, d. h. Genossenschaften von präbendirten Geistlichen, die in einer der Kirchen dem feierlichen Chordienst oblagen.

Die dem Kollegium an der Kathedrale nachgebildeten Korporationen theilten sich in Prälaten, Kanoniker und Bikare, ohne jedoch an der Bahl eines Bischofs Antheil zu haben, oder in dessen Rathe zu sigen. Bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts waren die Kollegiatstifter zum heiligen Kreuz und zum heiligen Egidius in Breslau, zu Unserer lieben Frauen in Groß-Glogau, zum heiligen Grabe in Liegnis, zur heiligen Hedwig in Brieg, und zum heiligen Thomas von Canterbury auf der Burg Ratibor gegründet worden.

Inzwischen hatte auch bas am rechten Ufer ber Hotzenplotz gelegene Ober-Glogau unter ben Städten Oberschlesiens einige Bedeutung erlangt. Nach alten Aufzeichnungen hatten sich baselbst schon 1264 die Minoriten niedergelassen und hatte der Provinzial, Bruder Ceslav, dort ein Ordenskapitel, Oktober 1285, gehalten. Zwei Jahre später standen die Minoriten in Oppeln und Ober-Glogau auf Seiten des Bischof Thomas gegen Herzog Heinrich IV. von Breslau. Den

Bürgern in Ober-Glogau hatte Herzog Bladislaw am 21. Dezember 1275 die Wahl von 12 Rathmännern gestattet, welche nach gegebenem Statut die Stadt regieren sollten. Nach dem 1282 erfolgten Tode desselben Herzogs theilen sich die vier Söhne in das Erbe und erhielt Boleslaw das Herzogthum Oppeln, woselbst er schon seit 3 Jahren Herzogsrechte übte. Im Jahren 1297 stand bereits eine herzogliche Burg bei der Stadt Ober-Glogau, und Michael Wilczic wird als Kastellan daselbst genannt. Als Boleslaw 1313 starb, wurde das Oppelner Gediet zerstückelt, indem Boleslaw II. Faltenberg übernahm, wozu Ober-Glogau, Zülz, Klein-Strehlitz gehörten, Bolso aber Oppeln und Albert Groß-Strehlitz erhielten.

Benzeslaw, der zweite Sohn des Erstgenannten, starb 1369 und wird im Czarnowanzer Refrologe ausbrücklich dux Glogoviensis genannt. Ihn beerbte dessen Bruder Heinrich, welcher der Gründer des Ober-Gloganer Kollegiatstiftes ist. Der am 24. Februar 1379 von ihm in lateinischer Sprache ausgestellte, auf Pergament vom herzoglichen Notar, Pfarrer Nikolaus Senkewiz, geschriebene Stiftungsbrief ist noch im Original erhalten und sind gute Abschriften von Transsumten im Breslauer Staatsarchive, unter den Ortsakten Ober-Glogan, Seite 46 bis 56 und 404 bis 407 ausbewahrt.

Bei der Aufhebung der Stifter, Rlöster, Balleien und Kommenden 1810 sind die dort vorhandenen Urfunden und Aften, von der Hauptsätularisationskommission eingefordert worden, und Regierungsreferendar Gustav Büsching hatte den Auftrag erhalten, die Archive, die Bibliotheken und Kunstgegenstände zu übernehmen. Bon diesen Schätzeu gelangten die Archivalien in das Provinzialarchiv, die Kunstsachen in die Alterthumssammlung der Universität. In Ober-Glogau jedoch blieb von Ersteren ein großer Theil zurück.

Der mit der Aufhebung des Kollegiatstiftes und des Minoritenklosters zu Ober-Glogau beauftragte Spezialkommissar Stadtgerichtsdirektor und Kriminalrath Johann David Lehmann aus Neustadt meldete am 31. Dezember nach Breslau, daß einige Notata aus älterer Zeit vorhanden (die 1384 und 1588 bestätigte Fundationsurkunde, die Statuten der Kapitels und die Sentenz betreffend Streitigkeiten zwischen Dekan und Scholastikus) und fragte an, ob er diese einsenden solle. Obgleich Einiges eingeliefert wurde, blieben boch über 40 Originalurkunden bis 1618 reichend zurück und befinden sich noch gegenwärtig im Archive ber Ober-Glogauer Pfarrkirche.

Bei meinen Forschungen über die Borzeit Oberschlesiens excerpirte ich schon vor einigen Decennien jenes Material, das Stadtpfarrer Tapel mir in freundlicher Beise zur Benutzung nach Tworkau sendete. Nachdem ich dasselbe im Frühjahr 1895 mir nochmals ausgebeten, um Regesten für das Königliche Staatsarchiv anzusertigen, munterte mich der Vorsigende des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, der amtlich berusene Pfleger der Provinzialgeschichte, Geheimrath Dr. Grünhagen auf, die bisher verborgen gebliebenen Urkunden zu einem Auffaße für die Zeitschrift zu verarbeiten.

Da unsrem verdienten Diözesanhistoriker Dr. Heyne Gesch. bes Bisth. Brest. II, 854 nur eine unvollkommene Kopie des Stiftungsbrieses von 1379 vorgelegen zu haben scheint, soll hier eine correkte Uebersetzung solgen.

Heinrich von Gottes Gnaden Herzog von Falkenberg und Strehlig, herr auf Oberglogau fundirt, um für das Seelenheil seiner Boreltern, der Herzöge von Bressau, seiner Eltern des Herzogs Bolessaw von Falkenberg und seiner Gemahlin Eusemia, auch seiner bereits verstorbenen Brüder Bolessaw und Bencessaw, zu sorgen dei der Pfarrkirche des heiligen Bartholomäus zu Ober-Glogau ein Collegiatstift mit 4 Prälaturen (Propst, Dekan, Scholasticus, Custos) und 9 Kanonistaten, das er also dotirt: Der Propst erhält aus Klein-Pramsin von 50 Husen den Feldzehnt und aus Olzna (Elsnit) den Decem von 16 Husen, vom halben Dorse in Groß-Pramsin den Decem, welcher einst zur Parochie in Groß-Pramsin gehörte, außerdem von Unstrem Dorse Schonaw (Schönau) 4 Mark jährlichen Zins.

Dem Dekan verlieh ber Fürst von Schonaw 6 Mark Zins und von jeder zu Glogau gehörigen Huse bas Meßkorn (Getreibe). Er befreit ihn von allen Diensten, Beiträgen u. s. w., verleiht ihm serner 2 ehemals zur Pfarrei gehörige Bauerhusen, einen gegen Azeptsch gelegenen Weinberg, 6 Joch Acter (2 hinter der Mühle bei Glogau, 2 bei dem Weinberge und 2 auf der Fischergasse) von jeher zur Parochie gehörig.

Der Scholasticus bezieht in Schmetsch (Schmitsch) ben ganzen Feldzehnten und in Melindorf (Mühlsborf) den Decem, der einst zur Schmetscher Parochie gehörte, außerdem von Schonaw 4 Mark Zius. Der Scholasticus hat die Besugniß, alle Lehrerstellen in den Schulen der fürstlichen Städte mit Ausschluß von Gleiwiß, Neustadt und Groß-Strehliß zu besetzen.

Der Ruftos bezieht aus Altstadt Zülz von 40 Hufen ben Decem und von ber Stadt Zülz 1 Mark Zins, was alles ehemals zur Pfarrei Zülz gehörte, auch 4 Mark Zins von Schonaw.

Die Ranonikatspräbenden werden also botirt:

- 1. Pfarrer Johann von Falkenberg bezieht in Schonam 10 Mark Zins.
- 2. Unfer Notar Beinrich erhält in Schonaw 8 Mark Bins.
- 3. Johann von Ratibor bezieht in Schonaw 14 Mark Bins.
- 4 Nikolaus von Schonaw hat baselbst 2 Freihusen und erhält von bort 5 Mark Zins.
- 5. Pfarrer Beter in Neuftadt bezieht aus Schonaw 7 Mark.
- 6. Nikolaus Mochau soll aus Glogau, oder den Borstädten 8 Mark erhalten.
- 7. Heinrich von Friedland soll das Dorf Rantsch (Ranisch) mit allen Einkunften, dem herzoglichen Recht und vollem Dominium besitzen.
- 8. Pfarrer Thomas in Lanschnik (Lontschnig) erhält in Slokowih (Schlogwih) ben ganzen Decem und in Polnisch-Profenez (Probnih) ben ganzen Felbzehnt, welcher einst zur Pfarrei Lontschnig gehörte und 1 Freihufe in Polnisch-Profenez.
- 9. Dem Nikolaus Sculteti von Snellendorf (Schnellendorf) kommen 10 Mark in Schonaw zu.

Für Refection und Distribution ist in Altstadt Zülz von 4 Husen ber einst zur Bogtei gehörige Decem angewiesen. Zu Kerzen, Ornaten, Büchern werden 4 Urnen Honig unter Unserer Zeidelei zu Schedlaw im Falkenberger Gebiete (Schiedlow) jährlich gewährt. Den ehemals zur Bogtei gehörigen Wald bei Glogau geben wir den Prälaten und Kanonikern, damit sie um so lieber hier residiren, auch 10, unmittelbar

hinter dem Antheil unsrer Mutter gelegenen Joch Grasung in Nydek!) bei Glogau.

Zu Bauplätzen bestimmt ber Herzog die ganze Straße, vom Muttergottesthore bis zum Neuen Thore in der Länge, und von der Stadtmauer bis zum anderen Biertel des Ringes in der Breite, mit Ausnahme der zwei letzten Häuser am Thore, damit sie dort frei ohne Abgaben wohnen. Zeugen der Urfunde waren: Heinzko von Smetsch, Steffo Stral, Mathias Woldan, Hilar von Gläsen, Jesco Czelm, Ulric Falkenhayn, Ramfold Stosche Ritter.

Der an erster Stelle genannte Kanonitus, Pfarrer Johann von Falkenberg, wollte seine bisherige, zu Ehren ber heiligen Jungfrau Maria geweihte Pfarrkirche in Falkenberg auszeichnen und zur Beförberung seierlichen Gottesbienstes 8 Bikare, die unter einem Propste stehen sollten, aus eigenen Mitteln botiren. Er starb aber, ehe er sein Borhaben ausssühren konnte. Seine Testamentsvollstrecker, die Pröpste Nikolaus von Ottmachau und Nikolaus von Ober-Glogau, veranlaßten den Herzog und den Falkenberger Pfarrer Johann Ulmann von Irrenderg, das Kollegiatstift zu gründen. Dasselbe hatte nur einen Prälaten als Borsteher einer Anzahl von Bikaren und wurde dem Kapitel zu Oppeln untergeordnet.

Da jebes Kollegiatstift ber Jurisdiction des Bischofs untergeben ist, und ein solches ohne Genehmigung desselben nicht gegründet werden darf, so wurde die Erlaubniß für die Glogauer Stiftung von den Administratoren, Jacob Augustini, Archidiakon von Liegnig und Mathias von Panwig ertheilt. Lestere bestimmten am 27. Juni 1379 auf Bitten des Herzogs Heinrich den Prälaten, Domherrn, Bikaren, Mtaristen und anderen Beneficiaten dieselbe Chorkleidung, wie sie auf dem Breslauer Dome üblich ist. Im Winter über Talar und Superpellieium die rothe Chorkappa und violette Amutia, im Sommer ohne Kappa.

Die Gattin des Herzogs Beinrich war vor Juli 1378 gestorben;

<sup>1)</sup> Schwerlich, wie Knie und Heyne meinen, der im Neustädter Urbar 1595 genannte zwischen Langenbrud und Hennersborf gelegene Wald. Bergleiche Weltzels Gelchichte von Neustadt Seite 129.

für dieselbe stellte am nächsten Jahrestage ber Gründung bes Stiftes ber Fürft eine Schenkungsurkunde aus.

Er bestimmte nämlich ben Domherrn eine jährliche Hebung von 6 Eimern Honig aus Schydla (Schiedlow) im Falkenberger Gebiete, und sollten sie ben Honig zu ihrem Rugen, das Wachs zu 4 weißen Kerzen bei dem Anniversarium der Gattin verwenden. Der am 14. Dezember 1382 gestorbene Herzog Heinrich wurde in der Kollegiatstirche zu Ober-Glogau bestattet 1).

In bemfelben Jahre war Herzog Wenzel von Liegnig Bischof von Lebus nach Breslau transferirt worden. Derselbe bestätigte im letten Generaltapitel zu Breslau 1384 die Stiftung in Ober-Glogan. Die Urfunde ist um so wichtiger, als die Namen auch der Pralaten Brälat war Johann und die Einkünfte der Bikare verzeichnet find. Furer, ehemals Pfarrer von Pramsen, Defan ber Stadtpfarrer von Ober-Glogau Nicolaus Petri, Scholafticus Reinzke ehemals Pfarrer von Schmetsch und Ruftos Heinrich Pfarrer in Bulg. Die Bikare ber geschwächten Pfarreien erhielten: Der Bikar in Pramsen 4 Hufen Ader frei von aller Dienstbarkeit, je 20 Malter Roggen und hafer, in seinem bortigen Vorwerk ben Decem von 8 Hufen, von 4 Garten 17 Scot Zins, für die Küche einen Fischteich und das Offertorium Der Bikar in Smecz 4 Hufen Ader, 100 Schafe zu in Bramsen. halten, Decem in Elgot und Plefing (Bliegnit), je 24 Malter Roggen und Hafer, 2 aute Fischteiche, hinreichenbes Offertorium. Der Bikar in Lancznik 2 Freihufen, je 15 Malter Roggen und hafer, 1 Mark Bins vom bortigen Kretscham, 1 Schod Bins vom Decem in Pogors, 3 Bierdung vom Decem in Brefing und in Brzemken-Elgot, 1/2 Mark von den Hufen in Motra und in Lanka mit gutem Offertorium.

Die apostolische Bestätigung ber Gründung bes Kollegiatstiftes erfolgte erft unterm 6. Juli 1395.

Nach dem Tobe des Herzog Heinrich hatte Ladislaw von Oppeln die hinterlassenen Lande mit seinen Bettern getheilt. Er selbst übernahm Ober-Glogau, Rlein-Strehlitz, die Feste Chrzelitz und Rasselwiß. Bon diesem Herzoge erhielt das Kollegiatstift 2 Urkunden. Als

<sup>1)</sup> Dlugoss. histor. Pol. X. zu biefem Jahre.

er nämlich 1388 in Ober-Glogau bas Pfingstfest seierte, bestätigte er ben Zins von 5 Mark bem Kustos Rikolaus von Schonaw, welcher 50 Mark bem Hauptmann von Oppeln Biktor von Morsicz Erbherrn auf Elgotha, sonst Borzlawiz bei Glogau genannt, geliehen. Unter ben Zeugen begegnen wir auch unserm Scholastikus Reinzko von Domancz, Pfarrer in Schmitsch. Bon Letzterem und bessen Brüdern Heinrich und Hans von Domancz lieh der Herzog 50 Mark Prager Groschen und verschrieb Sonntag vor Mariä Lichtweihe wiederum zum Obersten Glogau in deutscher Urkunde den Zins von 5 Mark aus seinem Gute zu Wenigen Strehlitz ihm und nach dessen Tode den Brüdern zu entrichten.

Rikolaus von Marschowig Kustos in Oppeln war vom Herzog Ladislaw dem Bischof zu einer Kanonikatspräbende in Ober-Glogau präsentirt und vom Dekan am 19. Mai 1387 investirt worden; obgleich er in Oppeln blieb, beanspruchte er doch auch den Antheil an den Bezügen. Propst Rikolaus Tyczko und das Kapitel weigerte sich dessen. Der als Schiedsrichter erwählte Franz von Neumarkt, Kanonikus vom heiligen Kreuz in Breslau bestimmte den 14. Juni 1390 auf Besehl des Bischof Wenzel, daß die Distributionen auch den Richtresidenten verabreicht werden.

Da wegen ber Dürftigkeit ber fundirten Pfründen das Stift nicht hinreichend dotirt war, so hatten zur Hebung desselben in dem am Feste Kreuz Erhöhung 1390 die Prälaten Nikolaus von Opol Propst, Johann von Zoraw Dekan, Reinczko von Domancz Scholasticus, Rikolaus von Schonaw Kustos, und die Domherrn Peter Flegel, Nikolaus Steinheuer, Johann von Dobrin, Rikolaus Schnellendorf in Gegenwart einiger Bikare Statuten entworsen, welche dem Bischof zur Bestätigung vorgelegt wurden. Dieselben stimmen mit denen des Kollegiatstiftes zum heiligen Kreuze in Breslau vom Jahre 1347¹) ziemlich überein und lauten im Auszuge: Nach Kreuzerhöhung und nach dem weißen Sonntage soll je ein Generalkapitel gehalten werden. An diesen Festen und an dem des heiligen Bartholomäus, des Kirchenpatrons, ist jeder Prälat und Kanonikus verpslichtet, bei den ersten

<sup>1)</sup> Senne II. 613 bis 626.

Bespern, ber Hochmesse, der Procession und bem barnach zu haltenden General-Rapitel in becenter geiftlicher Rleibung zu erscheinen, mit Ausnahme berer, welche aus gegründeten Ursachen sich außerhalb ber Rein Brälat ober Kanonikus darf ohne Erlaubuig Dibzese aufhalten. bie Sitzungen vor Beendigung ber Berathungen verlaffen. Das Ausbleiben aus besonderem Grunde ift nachzuweisen. Ms Strafe für verfaumte Bespern, Sochmeffe und Procession ift ein Bierdung ju erlegen, ebensoviel gahlen, welche vor bem Schluß bes Rapitels ab-Wer sich nicht vom Ausbleiben entschuldigen fann, getreten find. zahlt innerhalb zweier Monate eine schwere Mark Prager Groschen zur Kirchenfabrik. Wenn ein Prälat ober Kanonikus die Pfründe verläßt, sei es daß er mit Tobe abgeht, oder in eine höhere Stellung, in einen Orben tritt, so ist die Sälfte der Einkünfte ein Jahr lang zur Kirchenfabrik zu verwenden und der Bezug durch geeignete Männer zu verwalten.

Weil es ein frommer und heilsamer Gedanke ist, für die Verstorbenen zu beten, damit die im Herrn Entschlasenen von den Banden ihrer Sünden erledigt werden, so sollen bei Beginn der Kapitelssitzungen nach der Prim Exequien für die Verstorbenen, bestehend in den Bigilien von 9 Lektionen und einem Requiem seierlich gehalten werden. Während eines Interdikts nur still bei verschlossenen Thüren. In diese Andacht sind eingeschlossen die verstorbenen Prälaten, Domherrn, Vikarien und Altaristen, auch welche in unsere Bruderschaft aufgenommen sind, und haben alle Prälaten, Domherrn und Vikare zum Opfer zu gehen. Diese Todtenseier ist Sonntags vorher zu vermelden. Wer zu Ehren des heiligen Bartholomäus der Kirche Bücher, Kelche, Ornate schenkt, wird der hier verrichteteten guten Werke theilhaftig und als Wohlthäter verzeichnet.

Von jedem neu aufzunehmenden Prälaten sind 4 Mark Groschen, vom Kanonikus 2 Mark oder statt des Geldes ein entsprechendes Pfand innerhalb eines Wonats auf die nöthigen Chorkappen oder Kaseln dem Prokurator zu entrichten, außerdem hat bei der Inskallation der Prälat eine Wark, der Kanonikus ½ Wark als Offertorium für die Vikarien auf den Altar zu legen. Für einen Beintrunk (pro vins libus) giebt Ersterer einem Prälaten 10, einem Kanonikus 5, dem

Rotare 4 Groschen, letzterer die Hälfte. Dem Schulmeister und ben Kirchendienern hat ein Pralat 4, ein Kanonifus 2 Groschen zu entrichten.

Es barf tein tirchliches Benefig, sei es ein Borwert, ein Haus, oder eine Hofftätte verliehen, verkauft ober auf Zins ausgesett werben wenn nicht die Erlaubniß im Generalkapitel ertheilt wurde. Die Urfunden bleiben bei dem Kapitel. Das Siegel soll nur bei dem Generalkapitel ober sonst nur bei hochwichtigen Beranlassungen und zwar in Gegenwart wenigstens von 2 ober 3 Domherrn mitgetheilt werben. Als Profurator barf nur Jemand aus eigener Mitte, aber nicht ein Fremder genommen werben. Wer ein Geheimniß offenbart, ift vom Gintritt in bas Rapitel ausgeschlossen, verwirft außer ber Strafe bes Meineides und ber Matel ber Infamie Entfernung von feiner Brabende auf 2 Jahre, verliert auch mahrend ber Suspension die Ginfünfte, welche ber Kirchenfabrik zugewendet werden. Gewaltthätigkeiten werben mit Verluft bes Beneficium bestraft. Bom Kompletorium des Oftersonnabends bis zu den Bespern von St. Michael (die Bittage ausgenommen) bürfen nur die superpellicia in der Kirche und im Chore gebraucht werben, die übrige Zeit die rothen Chor-Wenn Jemand bei bem Gottesbieuft und bei bem Rapitel ohne geiftliches Rleid erscheint, entrichtet, wenn er Pralat 6 Pfund, wenn Ranonitus 4 Pfund, ber Bitar ober Beneficiat 2 Pfund Wachs. Bur Brodbereitung hat jeder Prälat und Kanoniter von St. Bartholomaei bis Neujahr 4 Scheffel Weizen beizutragen; wer das Getreide oder das Geld dafür nicht entrichtet, ist excommunicirt. Außer den Beneficiaten, welche in Schonaw Bezüge haben, hat Niemand ein Recht an die Unterthanen.

Aus dem Walbe und den Wiesen soll ohne Wissen des Kapitels Niemand Holz, Gras oder Heu unter Strafe von 1/2 Mark Groschen entnehmen. Vikare dürsen nicht von Einzelnen, sondern nur im Generalkapitel entlassen werden. Da sie kein Kollegium bilden, führen sie kein Siegel; nur der Wochner besitzt ein solches mit der Inschrift S. hebdomadarii Eccl. Glog. Super. Vorstehende Statuten bestätigte Bischof Benzeslav unter dem größeren Siegel zu Ottmachau am 28. Juli 1391.

Die Bitare machten Anspruch auf die perfonliche Mart und auf die Be-

nugung bes Baldes, was bie Pralaten und Ranonifer bestritten. Bermittler wurde Johann Frangto, Briefter in Glogau und Erbherr Johann Büstehube auf Brobnis. Bei bem am 16. September 1398 in ber Bropftei gehaltenen Generalkapitel vereinigte Syncato von Brieg die Parteien, indem er auf die Fundationsurfunde und deren Bestätigung hinwies, auch für Uebertretung hohe Strafe biktirte. Der Bischof genehmigte, Ottmachau den 3. November b. 3. ben Entscheid. bem Schriftstäck find die Namen ber Bralaten und Domherrn mitge-Brälaten waren: Nikolaus Tipko Brobst, Nikolaus Zitto Ruftos, Stefan von Lobin Dekan, Bartholomäus von Logau Schola-Rifolaus Steinheuer, Rifolaus Schnellendorf, stikus; Kanonici: Betrus Flegil, Nikolaus Jencz von Welin, Nikolaus Kurcze, Johann Ruchorcz, Nitolaus Schoncromer; die Bikare: Nitolaus Rerpin, Nitolaus Rutta, Andreas Brieger, Martin Biftores, Beter Steinau, Michael von Strelicz, Johann Balneator, Johann Gage, Andreas-Freienwalde, Mathias Aba von Kostenthal und Johann von Rosenberg.

Weingarten bei ber Stadt werden ichon zu Anfang bes XIV. Jahrhunderts im bischöflichen Decemregister erwähnt. Bon denselben entrichtete ber Bogt jährlich 4 Malter breierlei Getreibe. erhielt bei seiner Dotation auch einen gegen Rzeptsch gelegenen Weinberg und Herzog Labislaw ichentte 1386 ber Stadt die Ortschaften Hinterdorf und Weingaffe. Ein Weingarten war als Erbtheil an den Altariften Johann Frangto zu Lemberg, Diozefe Deffen Profurator Bifar Johann Boge, ver-Halicz, gefallen. faufte ihn den Domherrn, nachdem er denselben in bischöfliche Hände Die Bescheinigung barüber stellte Bischof Wenzel aesignirt hatte. gleichfalls am 3. November 1398 aus.

Bu Anfang des nächsten Jahrhunderts erfahren wir die Dotation eines Altares in der Kollegiatkirche. Derselbe Bischof bescheinigt nämlich, Ottmachau, den 7. März 1402, daß Andreas Konradi Kasimir einen jährlichen Zins von 7 Mark Groschen zur Erneuerung des St. Mariens, St. Andreass und Engelaltares erkauft habe, an welchem er wöchentlich drei Messen celebriren und Residenz halten solle. Das Patronatsrecht habe Rikolaus Kunat und dessen Gattin Anna, nach deren Tode der Wagistrat. Die nächste Bestätigung datirt vom 19. Dezember 1405.

Mathias Wegner überließ von seinem vor dem Breslauer Thore gelegenen Hause für eine geliehene Summe 1 Mark Zins den Bikaren Achaz Menke, Nikol. Kolner, Johann Raschko, wie auch den Altaristen Franzko Liebing, Mathias Eppin, Nikol. Keuschburg und Georg von Tarnau.

Den Stiftsherrn war gestattet, ihre Statuten zu erweitern. Da die Einkünfte der Prädenden immer noch gering blieben und das Kircheninventar ärmlich war, wurde bei dem am 17. September 1409 gehaltenen Generalkapitel sestgesett: Bei der Aufnahme hat jeder Prälat zu den disher üblichen vier Mark und jeder Kanonikus zu den disher üblichen zwei Mark das Doppelte zu entrichten, oder innerhalb zwei Monaten eine Chorkappe zu beschaffen; serner hat jeder ins Kollegium Aufgenommene am 10. November acht Scheffel Beizen zum Kapitelsstrote zu liesern; und bei deren Abgange haben von dem halben Erstrage der Pfründe, Prälaten und Kanoniker zwei Theile, Bikare einen Theil zu erhalten. Schon am 1. Dezember d. J. genehmigte Bischof Benzel dieses Statut.

Laut Stiftungsurkunde hatte der Kustos den Feldzehnt von vierzig Husen bei Altstadt Zülz zu beziehen; da diese Entrichtung mühsamer, als eine jährliche Abgabe in Geld, so verglichen sich vor Bischof Benzel in Ottmachau der Profurator des Kustos Elias, Mansionar Kikolaus Seydinderz zu Ottmachau, mit dem Sachwalter der Altstädter Bürger, Johann Smolkonis und Genossen, statt des Feldzehnten an Martini 20 Mark Groschen zu entrichten. Die Bestätigung erfolgte den 22. Mai 1413.

Der Altarist Johann Feyt fundirte 5 Mark Zins zu dem Altare St. Jakobi, St. Katharina und St. Barbara in der Kollegiatstifts-kirche, indem er dem Petrus Philippi und dessen Gattin Anna auf deren drei Hufen in Maczewiß (Magwiß) 50 Mark Groschen geliehen, was der Vischof 28. April 1414 bestätigte.

Herzog Ladislaw war am 8. Mai 1401 gestorben. Seine Gattin Ofca hatte ihr Leibgebing auf Ober-Glogau, wo sie uns in drei, das Stift betreffenden Urkunden, vom 4. Oktober 1414 bis April 1417 begegnet und am 6. Juni 1420 starb. An erstgenanntem Datum macht sie bekannt, daß der Bürger Johann Czetcher auf seinem Ringhause

bem Stefan Senit für 20 geliehene Mark, einen Zins von 2 Mark für die Bifare verkauft habe und am 20. November 1416 befundet sie, daß Burchard Glefin von Mochau und beffen Gattin Agnes, auf bem Borwerk und übrigen Gütern, dem Kollegiatstift 11/2 Mark Zins ver-Endlich bestätigt fie am 30. April 1417, daß Mituschius Sedligfi auf feinem halben Gericht in Raffelwit bem Beter Cunati, Altarift an bem bereits genannten Altare ber Mutter Gottes, bes beiligen Andreas und ber beiligen Engel, einen jährlichen Zins von 2 Mart Groschen vertauft habe, was Bischof Benzel, am 6. August b. R., genehmigt. Noch vorher, nämlich am 29. November 1415, hatte berfelbe Bischof, zu Ottmachau einen anderen Zins bestätigt, nachdem Bernhard von Obera, auf seinem im Ober-Glogauer Bezirke gelegenen Sute Mochau bem Rollegigtstifte für 10 Mark, 1 Mark verkauft hatte. Wernko Kornit von Rogau, Erbherr von Slawkowis (Schlogwit), nebst Gattin Ofca hatten noch bei Lebzeiten ber Herzogin Ofca, den Bikaren einen Zins von 2 Mark verkauft, verweigerten aber später die Rahlung. Die Parteien senbeten an den Bischof nach Ottmachau ihre Sachwalter, nämlich Johann Smolka nebst Gerichtsleuten bes Dorfes, als Broturatoren ber Erbherrschaft, die Bikare aber ben Michael Schlische. Erstere Partei wurde am 18. Juli 1417 verpflichtet, ben Bins weiter zu entrichten.

Am 20. Dezember 1419 sicherte in Ujest Bischof Konrad burch ben Notar Georg Meißner dem Dekan Jakob Neunig den Zins von 3 Mark in Kornig, Slokau und Kotkowig (Kuttendors) zu. Wie für den Kustos schon früher der Feldzehnt in eine Geldabgabe verwandelt worden, so entschied zu Ottmachau, den 3. Januar 1420 der bischöftliche Hosaubitor Heine Reine Kanonikus in Liegnig, vor Scholz und Bauern in Klein-Pramsin, daß statt des Feldzehnten von 50 Hufen dem Propst Nikolaus Schoncromer Geld entrichtet werde.

Ein Stadtbewohner von Ober-Glogau Namens Nikolaus Otto beabsichtigte, in der Marienkapelle, die an das Chor der Kollegiatstiftskirche grenzt, einen Altar zu gründen und kaufte zunächst am 17. November 1421 von Beter Uncko und Hans Biltsch aus Froblin (Fröbeln) 1/2 Mark Zins und am 14. Dezember d. J. von Nikolaus Bierschröter und Gattin Katharina 2 Mark Zins auf dessen Hause

nnd Acker, von dem je ein Viertel auf dem Hellenberge und Buchberge lag, gekauft. Nachdem Katharina, Wittwe geworden, noch weitere Bezüge dis auf 9 Mark zur Stiftung jenes Altares fundirt hatte, zu demselben auch einen filbernen, vergoldeten Kelch, zwei Ornate und einen Baldachin angeschafft, bat das Kapitel am 7. Mai 1422 den Bischof Konrad, das von Nikolaus Otto (junior) und dessen Mutter Anna dotirte Altar zu bestätigen. Die Konsirmation erfolgte zu Breslau am 25. Juni d. J. und sollte das Patronat über das Altar zunächst an die Stifterin, dann an die nächsten Berwandten und später an das Kapitel sallen. Otto, der Sohn jener Wittwe, Altarist in der Marienkapelle, hatte laut dem in Ujest, 17. März 1423 ausgestellten notariellen Zeugnisse von Thomas Erbherrn auf Cobilschicz (Robelswiß) und Schczyti (Tscheibt) nebst Sattin Dobka 3 Mark Zins erkauft.

Die Bikare beanspruchten nochmals, wie 25 Jahre früher je eine Mark Zins, das in der Kirche vor dem Bilbe des heiligen Bartholomäus gesammelte Offertorium und den Holzschlag im Wenzkewalde. Die in Rom eingeholte Sentenz lautete nach dem notariellen Zeugnisse vom 12. April 1423 gegen die Bikare, und wurde Propst Cunczo von Zwole in Olmütz beauftragt, diesen Entscheid zu publiziren, was am 19. November 1424 erfolgte.

Raum war die Eintracht zwischen Kapitel und Vikaren hergestellt, so kamen schlimme Tage über das Stift, welche uns Dr. Grünhagen in seiner Geschichte Schlesiens, Seite 244, schilbert. Husstenschwärme waren in Ungarn eingefallen, hatten sich in Mähren mit den dort kämpfenden Böhmen vereinigt und drangen bei Troppau vorbei in Oberschlesien ein. Katscher, Deutsch-Neukirch und die Propstei Casimir wurden verbrannt, und als Ober-Glogau Widerstand wagte, wurde es am 13. März 1428 mit stürmender Hand eingenommen und an tausend Männer gesangen sortgeschleppt, worauf Bolko der Jüngere mit den Hussten stieden schloß. Von hier wälzte sich das Hauptser nach Neisse, während Theile rechts und links die Gegend pkinderten.

Daß Glogan eingeaschert wurde und das Kollegiatstift eine längere Störung erhielt, dafür giebt es noch weitere Zengnisse. Am 21. Januar Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Bb. XXX

1431 bestätigte Bolko, Erbling zu Oppeln, dem Sigmund von Laskswiß die Urkunde, welche vernichtet worden, als die Hussilen Glogau berannten, gewannen und ausbrannten. Diese Urkunde, welche im II. Bande der Oppeln-Ratiborer Landbücher sich befindet, ist vom Stadtschreiber Peter zu Ober-Glogau ausgesertigt worden. Da bei der durch die Tadoriten erfolgten Devastation von Ober-Glogau die Urkunde über die Inkorporation eines Altares von 5 Mark Zins (zur zweiten Präbende von 8 Mark gehörig) verloren gegangen, so bestätigte sie Bischof Konrad am 12. März 1441 zu Breslau dem Domherrn Nikolaus Ottonis. Bon obigen Zinsen waren 3 Mark auf Kobelwitz und Tscheidt, 1 Mark auf dem Felde vor Glogau an der Glogilich'schen Grenze, ½ Mark an der Kuttendorfer Grenze und ½ Mark von dem Scholtiseiacker in Froblin (Fröbel) gekauft.

Wenn in der Rechnung über den Peterspfennig vom Jahre 1447 bemerkt wird, daß Glogau, dessen Taxe 1½ Mark betrug, nichts gegeben, weil die Mönche die Sakramente administrirten, so erhellt, daß das Domstift noch gestört war und inzwischen die Minoriten die Seelsorge ausübten. Der Wickles'sche Schwärmer Andreas Golka von Dobschütz, Magister der Universität Krakau und Kanonikus bei St. Florian daselbst, fand 1449 ein Afyl in Ober-Glogau').

Herzog Bolko V. junior war der einzige der schlesischen Fürsten, der mit den Hussiten gemeinsame Sache gemacht und sich 1430 zu dem Heere gesellt hatte, das der Pole Dobko Puchala anführte<sup>2</sup>). Er stard 20. Mai 1460 ohne Empfang der Sakramente, die er schon jahrelang verschmäht hatte, fand aber seine Ruhestätte in der Collegiatische. In der Regierung folgte sein besserer Bruder Nikolaus I. Da der bischösliche Halt Ujest und andere von Bolko der Kirche vorenthaltene Güter an ihn gefallen waren, so ging Bischof Jodocus denselben darum an. Um der Liebe willen und zur Ehre Gottes ließ sich Nikolaus gefällig sinden und schloß zu Brieg am 30. Mai 1461 einen Vertrag, nach welchem er behilstlich sein sollte, das Stift zu Ober-Glogau in den gestörten Besit seiner Güter, Rechte 2c. eins

<sup>1)</sup> Rlofe, Geschichte von Breslau II. 21.

<sup>2)</sup> Dr. Grunhagen, Geschichte Schlefiens I. 249.

treten zu lassen; boch solle ber Herzog für ben biesen Kirchengütern geleisteten Schutz zur Wiebererstattung seiner Kosten alle Einkünfte berselben für die 3 nächsten Jahre beziehen. Für Nikolaus bürgten die Städte Ober-Glogau und Oppeln, deren Siegel an Pergamentsstreisen hängen. Die Gegenurkunde des Bischofs und Domkapitels ift am 3. Juni d. J. ausgestellt 1).

Ehe das Gotteshaus reconciliirt werden konnte, mußten die daselbst und auf dem Kirchhose bestatteten Leichen der Häretiker ausgegraben und anderwärts beigesett werden. Als dieses geschehen war, ertheilte Breslau den 6. Juni 1463 Erzbischof Hieronymus von Kreta, päpstlicher Bizekämmerer, Nuntius in Polen, Schlessen und Preußen, den Reumüthigen Berzeihung und gestattete, verstorbene Gläubige in der Kirche und auf dem Kirchhose weiter zu begraben. Bereits 1464 wurde beschlossen, daß die zu Weihnachten aus Schönau gelieserten 11 Malter Haser unter die beiden residirenden Prälaten, Propst und Dekan getheilt werden; 8 Speckschultern nebst einem Kalbe und einem Korbe Eier (was zu Ostern geliesert wurde), galten als Ehrung und wurden nach einem im nächsten Jahre gesaßten Beschlusse unter die Residenten sofort vertheilt.

Der ehemalige Dekan Peter Byckil hatte vom Kanonikus Nikolaus Stral das am Kirchhofe gegenüber der Glöcknerwohnung gelegene Haus gekauft; Anna, Wittwe des Stefan Stral, bewohnte nach dem Tode des Bruders in Rücksicht der Desolation des Collegiums dieses Haus, resignirte es dem Kapitel und erhielt die Erlaubniß, auf Lebenszeit darin zu wohnen. Während des am 15. April 1466 im Hause des Dechant stattfindenden Kapitels, wo Propst Blasius, Dekan Franz Mochen, Jakob Campa und Nikolaus Böttcher, Prälaten und Kanoniker versammelt waren, ist über die Aussage der Anna Stral, sonst Przybkowa genannt, ein notarielles Instrument ausgefertigt worden.

In ber Kapitelsitzung bes Jahres 1480 wurde beschloffen, daß ein Prälat ober Kanonikus vor seiner Aufnahme 2 Malter Weizen zu entrichten habe. Da die Einnahmen der Vikare meist verloren gingen, wurden nach einem Dekret des Bischofs Nubolf von Rübesheim die

<sup>1)</sup> Lehnsurfunden II, 372 und Codex dip. Sil. VI. 253.

Prälaten und Kanoniter verpflichtet, für beren Unterhalt nach Berhältniß beizutragen.

Domherr Erasmus Grotel vermehrte die Einkunfte der 7. Kanonikatspräbende, indem er von dem Erbherrn Johann Olugomil auf Friedland tür 26 ungarische Gulben einen zwischen Friedland und Runczka gelegenen Teich für denjenigen Präbendar, dem Ranisch zusteht, kaufte und benselben verpflichtete, 2 Anniversarien, das eine pro sacerdote Erasmo, das andere für dessen Eltern zu celebriren. Die Herzöge Johann und Nikolaus von Oppeln bekundeten diese Stiftung am 16. April 1497.

Am 29. September 1500 lieh Johann Stolz von Gostomky (Simsborf) vom Kollegiatstift 25 ungarische Gulben, und es siel der Zins von 2 Mark Heller den Bikaren zu.

Am 23. Mai 1521 bestätigte Herzog Hans von Oppeln, daß Heinrich Polanowsky 100 Gulben schlesische Münze auf sein Gut Rzepcz den Bikaren vermacht habe, damit sie an den Quatembern die Bigilien singen und wöchentlich 2 Messen für sein und seiner Borfahren Seelenheil lefen; außerbem testirte er auf seine Bauern sechs Bierdung Munge in's Rathhaus zu einem Effen für Arme; ben Rest zu Rerzen bei den Bigilien. In demselben Jahre beschloß bas Rapitel, daß der Dekan, wie sein Borganger, die Ranzel zu versehen habe. Der Bischof Balthafar genehmigte Neiffe am 23. April 1543 auf Bitten bes Magistrats daß nach Erlebigung des Ministeriums des Altares der heiligen drei Könige durch den Tod des Eustach Otto bie Einkunfte nunmehr bem Prediger zufließen, und wurde Johann Augustin als solcher instituirt. Da wegen geringer Dotation bes Schulrettors es fcwer hielt, einen Gelehrten, ber bie Jugend in Wiffenichaften und guten Sitten unterrichte, zu erhalten, fo gestattete 23. Juli 1546 Bischof Balthafar auf Bitte bes Magistrats, bag bie burch ben Tob bes Johann Czieluch vatant geworbenen Ginfünfte zum Altare ber Mutter Gottes, bes Apostel Andreas und ber heiligen Engel in ber Pfarrfirche nunmehr an ben Schulrettor fielen. Im Jahre 1564 wurde beschlossen, daß in Schönau ein Pfarrer eingeführt werbe, der beiber Sprachen mächtig sei, und auch in der Kirche zu Glogau bisweilen Aushilfe leiften konne. Das Rollegiatstift hatte

laut Dotation die meisten Bezüge aus Schönau. Der Ruf nach "chriftlicher Freiheit" veranlaßte die dasigen Unterthanen zum Ungehorsam gegen ihre geistlichen Herren. Schon 1520 hatten die Kapitularen den Profuratoren empfehlen müssen, gegen die Kebellen bis zu deren Besserung mit Kerker und anderen Strasen vorzugehen. Im Jahre 1572 erschien eine Kaiserliche Verordnung, daß die dem Stift unterworfenen Dörfer die Roboten und andere Dienste zu leisten, oder abzulösen haben.

Raiser Maximilian hatte den Pfandherrn der Kammergüter Ober-Glogau und Rosel, Johann Freiherrn von Oppersdorff beauftragt, über bie firchlichen Berhaltnisse Ober-Glogau's zu berichten. Da derfelbe 1551 Hauptmann bes Münfterberger Fürstenthums, 1557-1568 Landeshauptmann ber Fürstenthümer Oppeln-Ratibor gewesen, konnte er zuverlässigen Bericht erstatten, zumal er nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern nach genauer Erfundigung die Berhältnisse, von benen hier ein Auszug folgt, am 6. Juni 1573 schilderte. In Neustadt und beffen beutscher Umgebung fand ber Protestantismus Anflang, aber Ratibor, Rosel, Groß-Strehlig, Gleiwig und andere Orte blieben bem alten Glauben treu. Unter Rabella (1551-1556) hat Ober-Glogau einen polnischen Prädikanten Martin Saitha angenommen. Ihr Hauptmann Frang von Schweinoch erwirfte einen Befehl, ben Prediger zu schützen und erlangte 2 Jahre später ein Batent, baß bie Stadt sich ber neuen Religion bebienen durfe; boch erfolgte bie Bewilligung erft, nachbem bie Königin-Wittwe bie Fürstenthümer bereits Unter Fürsprache ber Belena von Zeblit geborenen von Talkenberg, Gattin bes Pfandherrn Otto von Zeblit (1558-1562), hatten die deutschen Bürger neben Saitha einen deutschen Prediger angenommen, ber zwar längere Zeit blieb, aber wegen unordentlichen Lebens von Otto selbst weggeschafft wurde. Sierauf bestellten bie Deutschen ben Präbikanten aus Raffelwig, ber hier bis 1572, wo Saitha ftarb, predigte, so oft er abkommen konnte. Da neben bem Dechanten als Ortspfarrer nur ein Briefter thätig war, indem die Prabenbare in Neiffe, Oppeln, Schmitsch wohnten, bat ber Freiherr bas geiftliche Amt, die Stadt ohne Bergug mit Prieftern zu befeten und die Kanonifate auf 4 Residenten einzurichten, womit sich bie

Gemeinde zufrieden stellen werde. Maximilian als Batron willigte am 7. Oftober in ben Vorschlag und legte bem Bischof ans Herz, die Kirchenkleinodien, welche der Magistrat in Berwahrung hatte, inventarisch aufnehmen und der Geiftlichkeit ausfolgen zu lassen. 29. August 1580 brang ber Freiherr in einem Schreiben an ben Bischof auf's Neue, die 4 Priefter anzustellen, damit die Bürgerschaft Inzwischen fundirte er zum sich nicht an den Prädikanten halte. Altare bes heiligen Johannes Evangelifta einen Priester, ber beutsch predige und in ber Schloftapelle celebrire, was Bischof Martin in einer Beit, wo Fundationen felten geworden, mit Freuden beftätigte. Leider brach in der Racht zu Oftermontag 1582 ein Feuer aus, welches die Stadt bis auf wenige Häuser einascherte. Der Pfandherr that perfonlich und burch Bittschreiben an Wohlthater alles Wögliche, um ben Bürgern aufzuhelfen und zur Wiederherstellung bes Gotteshauses das Nöthigste zu schaffen. Auch bat er den Bischof, da der Raplan die Filiale versehe, für die Pfarrfirche einen deutschen Ranzelredner zu senden.

She ein Mitglied der Genossenschaft von den Unterthanen aus Schönau etwas Besonderes fordern durfte, mußte es vorher vom ganzen Gremium bewilligt werden. Der Dechant bat im Jahre 1583 das Capitel ihm zu erlauben, daß mit Rücksicht auf seinen Eiser zu seiner besseren Sustentation die Bauern zu Schönau 2 Husen besäen, die Ernte in die Scheuer einfahren und das Feld alle drei Jahre düngen. Das Gesuch wurde auf drei Jahre unter der Bedingung genehmigt, daß den Leuten Speis und Trank, den Pferden das Futter gereicht werde.

Im Jahre 1584 erbte ber Neffe, Georg Freiherr von Oppersborff auf Polnisch-Neukirch, die Pfandherrschaft und kaufte 9 Jahre später bas Kammergut Ober-Glogau als Eigenthum, das er durch Erwerb einiger Güter vergrößerte.

Als am 14. April 1586 Generalkapitel gehalten wurde, sendete ber Freiherr seinen Amtmann Kaspar Barski von Malejow nebst einem Diener und zwei Rathsherrn bahin, mit dem Ersuchen, bafür zu sorgen, daß außer dem Dechanten noch ein Kanonikus in der Stadt residire, um den Gottesdienst besser zu verwalten, damit die Leute nicht nöthig haben, zur Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse aus-

wärts zu gehen. Bei ben 1473 und 1592 gehaltenen Synoben saß unter ben Kollegiatstiftern der Bertreter von Ober-Glogau an letzter Stelle. Aufgefordert zu dem beabsichtigten-Clerical-Seminar in Neisse Bei-träge zu leisten, entschuldigten sich wegen großer Armuth das Oppelner und Ober-Gloganer Stift.

Raiser Audolf bestätigte am 2. Oktober 1602 in einem Schreiben an den Bischof die Reducirung der Präbenden auf vier Stellen. Nach dem frühen Tode Georg's, für dessen Geschlecht auf der Rordseite des Chores die Zjochige Gruftkapelle angebaut wurde, folgte 1604 als Besitzer der jüngste Sohn Audolf, welcher die Herrschaft seinem älteren Bruder Georg II. 1613 verpachtete und 1617 ganz überließ. Die Ober-Gloganer hatten sich der Grundherrschaft zu entziehen gesucht und wollten, wie Natibor und Neustadt, noch vor dem Erwerbe des Freiherrn von Oppersdorff durch Kauf eigene Herren werden, stürzten sich aber nur in Schulden. In der Unterthänigkeit siel ihnen bei der erhossten Freiheit der Gehorsam schwer, und unter dem Mantel freier Religionsübung lehnten sie sich seit 1614 wiederholt gegen ihren Grundsherrn auf.

Georg Freiherr von Oppersdorff, geboren den 4. Juli 1588 zeigte schon in früher Jugend tiefe Religiosität und kirchlichen Eifer. Seit 1599 genoß er in Glat und Olmütz den Unterricht von Mitgliedern der Gesellschaft Jesu, wurde in Graz Mentor des Erzherzog's Karl und als Letterer 1608 den Bischofstuhl Breslau bestieg, dessen Kämmerer.

Es war schon bes Baters Wille, an der Kollegiatkirche einige Bikare zu stiften, die dem Dechanten im Gottesdienste, namentlich im Singen der Horen, im Beichtstuhl und in der Katechese, bei Krankenbesuchen und Begräbnissen Aushilfe leisten. Nachdem sich auch einige Berwandte mit Beiträgen und die Stadt mit 40 Thalern jährlich betheiligten, wurden 5561 Thaler Fundationskapital dem Magistrat auf Zins übergeben, was Bischof Erzherzog Karl Neisse, den 24. November 1618 bestätigte. Diesen beiden am 11. Oktober d. J. fundirten Bikaren gewährte das Kollegiatstift 12 Fuhren Holz aus dem Woitowiser Walde mit der Bestimmung, daß die Entnahme nur an dem von den Prokuratoren angewiesenen Orte und das Fällen auf eigene Kosten geschehe.

Bisher wohnten nur der Dechant und Scholasticus in der Stadt, die übrigen Prälaten und Kanonifer nußten neben ihren Präbenden ein Pfarramt außerhalb übernehmen, um ihre Existenz zu sichern und übernachteten, wenn sie zu den Kapitelsitzungen erschienen, in der Dechantei.

Georg wollte die arme Kollegiatfirche heben, indem er zu den beiden Brälaturen noch einige Bräbenden unter Berpflichtung der Residenz zu stiften beabsichtigte und bat den Kaiser, ihm das Patronat über die Kirchen zu Ober-Glogau, Deutsch-Raffelwit und Deutsch-Probnit zu vergönnen. Die Bitte wurde ihm Wien ben 27. April 1622 für ihn und seine Descendenten, sofern diese katholisch blieben, gewährt. Er veranlaßte ben saumseligen Dechanten Georg Quatius zur Resignation und präsentirte als Nachfolger Abam Karas von Rhomb-Derfelbe, 1591 zu Ujest geboren, hatte im Rollegium Germanicum zu Rom studirt, wurde Dottor sacrarum legum, 26. März 1623 ordinirt, Kanonikus von Ratibor, Reiffe, Breslau, später Raiferlicher Math und am 8. Oftober 1623 als Dechant eingeführt. In den nächstfolgenden Jahren find mehrere Beschlüffe gefaßt worben: Der Pfarrer Georg in Schönau nebst ben Gerichtsleuten und ber Gemeinde follen in Proceffion erscheinen, sobald ein Rapitel gehalten wird. Niemand ist ins Gremium aufzunehmen, außer er sei graduirt, ober weiset sein Trienium an einer Hochschule auf. Resident am Orte, solle bei Erledigung biefer Stelle bas Archiv nach Reisse ober Oppeln gebracht werden. Der Batron ist zu ersuchen, dem deutschen Prediger den seit 41 Jahren gewährten Unterhalt auf dem Schlosse weiter zu bewilligen. Nachdem Georg am 22. Juni 1626 Reichsgraf geworben, bas eingegangene Minoritenfloster wieder hergestellt, beffen Briefter die deutsche Predigt und einen Theil ber Seelsorge abnahmen, wurden Rzeptsch und Deutsch-Probnit als Filialen zu Ober-Glogau gezogen, und hielt ber Dechant nach einem am 1. Dezember 1631 mit bem Grafen geschloffenen Uebereinkommen noch einen Bifar für lettgenannte Filiale.

Im Jahre 1645 wurde beschlossen: behufs Ersparung der Boten sollen zu dem nach dem weißen Sonntage stattfindenden Generalkapitel Alle ohne besondere Einladung sich einfinden; wer nicht erscheint, ver-

liert die Hälfte der Einkünfte. Dem neuen Scholasticus Georg Fröhlich leisteten die Unterthanen in Ranisch als ihrem Erbherrn die Huldigung; seine Bitte aber, Brennholz aus dem Woitowizer Walde zu erhalten, wurde verweigert, weil die Entnahmenur dem Dechanten und den Bikaren zustehe.

Graf Georg hatte das Majorat Ober-Glogau gestiftet, für das Jesuitenkollegium in Neisse letztwillig ein Kapital von 16 835 rheinische Gulden bestimmt und starb am 16. Mai 1651.

Ms 1654 die Kurrende des Archidiakons über die nächstens stattfindende Visitation vorgelegt wurde, beschloß man, daß dieselbe nur bann stattfinden könne, wenn ein specielles Mandat des Bischofs vorgelegt werbe. Manche Bikare, besonders die ehemaligen gräflichen Alumnen, wendeten fich mit ihren Beschwerben an ben Majoratsherrn, aber das Kapitel erklärte, derfelbe obgleich Kollator, habe keine Jurisdittion über die Bikare; biese stehe vielmehr nur dem Dechanten, oder bem anderen Residenten, beziehungsweise dem Rapitel zu. — Auf die Bitte des Dechants Georg Rotter bewirkte der Landeshauptmann Franz Gufebius I. Graf Oppersborff burch feinen Ginfluß, daß Bapft Alexander VII. am 30. Januar 1658 dem hiefigen Dechanten und beffen Rachfolgern die Erlaubniß ertheilte, die Pontifikalien (Inful, Stab und Ring) zu tragen. Die feierliche Infulation fand am 8. Dezember d. J. burch ben Weihbischof Balthafar Liesch von Hornau, in Gegenwart hoher Bafte geiftlichen und weltlichen Standes, statt.

Die Dechantei wurde 1661 nach dem Tode des Propstes Andreas Scodon zur ersten Stelle erhoben, wodurch der Streit wegen des beanspruchten Borranges beseitigt wurde. An Stelle des Propstes, bessen Amt nunmehr quiescirte, trat an vierter Stelle die Prälatur eines Kantors. Dechant Kotter, mit dem Prädistat von Löwenseld in den Abel erhoben, stard am 13. November 1676 und hatte als Nachsolger Johann Georg Praschl von Praschseld. Franz Eusedius stistete, laut bischöslicher Bestätigung vom 30. November 1676 mit 2000 Thalern den vierten Vikar, vermachte 1684 testamentarisch dem Alexander Quarichetti di Poliziano 300 Dukaten und bessen Wittwe Anna Susanne geb. Freiin Bees v. Brchles 1695 demselben einen Diamantring. Jnzwischen hatte Schönau sich wieder ungehorsam bewiesen und wurde, um die Dissciplin auch für die Zukunst aufrecht zu erhalten, in der Weise bestraft,

baß die Gemeinde jährlich 50 Thaler an Martini zahlen sollte. Dem Scholasticus, welcher die Verwaltung des Dekanates übernommen hatte, gewährte das Kapitel bessen Einkünfte aus der Kirche, die Bezüge aus Schönau und den Neujahrsumgang aus der Stadt. Die Laudemiengelder wurden unter die Kapitularen getheilt, die Strafgelder unter 10 Mark flossen dem Dechanten, die darüber der Gesammtheit zu. Vom Jahre 1678 ab zahlte der Scholasticus und Dechant für das Gnadenjahr je 30 Thaler, wovon die Prälaten 2, die Kanonici 1 Theil erhielten. Die Branntweinpacht aus Schönau bezog der Dekan.

Weihbischof Karl Franz Neander von Peterheide consecrirte 1688 das Altar in der während des vorangegangenen Jahres erbauten St. Josephskapelle. Im Jahre 1700 wurde der Scholasticus von der Residenzpflicht dispensirt, aber nicht vom Erscheinen beim Kapitel befreit. Der 1697 durch Blitz getroffene Thurm wurde im ersten Biertel des nächsten Jahrhunderts zur Hälfte wieder hergestellt.

Mit Franz Eusebius II., der am 11. Februar 1715 starb, erlosch die vom Majoratsstifter abstammende schlesische Linie und siel das Katronat an den Kaiser.

Georg Friedrich von der mährischen Linie des Geschlechts Oppersborff, geboren 1653, erbte das Majorat. Unter ihm baute Dechant Balzer Jgnaz Hofmann sein Pfarrhaus. Dessen Nachfolger Franz Anton von Schwabenheim verlor 1723 das Amt eines Erzpriesters, mit welchem ein Dorfpfarrer ausgezeichnet wurde.

Heinrich Franz aus der schlesischen Linie des Geschlechts Oppersborff, geboren 1711, war schon als Waisenkind auf dem Schloß OberGlogau erzogen worden und erbte 1743 die Majoratsherrschaft. Er
stellte die durch Brand 1765 vernichtete Bikarien- und Schulwohnung
auf seine Kosten wieder her. 1778 wurden die früher abgebrannten
Kuppeln der Stiftskirche neu erbaut und mit 75 Centnern Kupfer gebeckt. Die 1628 fundirte Procession, welche am Sonntage Cantate
aus der Kollegiatsirche nach dem Lehmkirchel geführt worden, aber
seit preußischer Zeit nicht mehr gehalten, ja vom regierenden Minister
Schlesiens Ernst Wilhelm von Schlabrendorff (1755—1769) verboten
worden war, ist durch die unablässigen Bemühungen der Majoratsfrau Josefa geb. Comtesse Serenzi unter Minister v. Hohm von der

Domänenkammer wieder gestattet worden, und es wurde solche 24. April 1780 von der Stadt aus nach der im vorigen Jahre von Grund auf erbauten und am 29. September durch den Dekan Anton Borzek eingeweihten Lehmkirche, geführt.

Da der Stadtpfarrer keine Schener besaß, so hatte schon Dechant Josef von Falkenstein das Höschen Nr. 34 in der Fischergasse für 520 Floren rheinisch und den Garten Nr. 29 in der Weingasse sür 240 Floren rheinisch gekauft und seinem Nachfolger im Pfarrbenesiz sür den Kauspreis von 493\square. Thaler courant überlassen; für den Obst- und Küchengarten in der Weingasse war eine Privatmesse pro defuncto decano Carolo Rotter zu halten. Dechant Anton Borzek verpflichtete im Testament 23. Mai 1781 sowohl das Höschen, als den Garten dem Nachfolger für den Erwerdspreis zu überlassen.

Franz Sebastini aus Deutsch-Probnit malte von 1776 bis 1781 bie Stiftsfirche.

Da ber 1781 gestorbene Graf Heinrich nur Töchter hatte, siel bas Majorat an Josef Wenzel aus ber böhmischen Linie des Geschlechts Oppersdorff, dem der Sohn Franz von Paula folgte. Die Mutterkirche in Deutsch-Prodnitz war seit 1618 Filiale von Oberschogau, woselbst der Dekan durch Vikare den Gottesdienst verwalten ließ und von 30 Husen, welche das Dominium seit alter Zeit gepachtet, die vierte Garbe bezog. Diesen 17 große Scheffel (114 Morgen Land) enthaltenden Pfarracker pachtete Graf Franz laut Vertrag vom 14. April 1806 mit den Vikaren Heinrich Pudelko senior, Josef Müller, Johann Theiner und Dominik Luge auf 12 Jahre für jährlich 100 Thaler in Münze an das Vikariat zu zahlen.

Am 15. Mai 1810 wurden die Gebeine der heiligen Candida und noch andere auf dem Schlosse ausbewahrte Reliquien in die Pfarrkirche übertragen. In demselben Jahre erfolgte die Aushebung der Stifter und Klöster. Das Kollegiatstift hatte noch 4 Prälaten, 2 Kanoniker und 4 Bikare. Marc Marie Marquis de Bombelles, aus einer ursprünglich portugiesischen Abelssamilie, geboren 1740, Marechal de Campe, wurde 1780 königlich französischer Gesandter zu Regensburg, später zu Lissabon und bei der Republik Benedig. Bei Ausbruch der Revolution wurde er auf die Emigrantenliste ges

sest, weil er sich weigerte, den Eid zu schwören, den die Nationalversammlung vorgeschrieben. Emigrirt diente er im Conde'schen Corps, welches von fremdem Boden aus die Revolution bekämpfte, und trat nach der 1800 erfolgten Auslösung desselben in den Geistlichen Stand. Gleich dem Ludwig von Montmarin, der als Dombechant in Breslau 1838 starb, kam der Marquis nach Schlesien, erhielt Mai 1806 unter Fürstbischof von Hohenlohe, der einst Domherr in Straßburg gewesen, ein Kanonikat in Breslau, wurde 3 Monate später Pfarrer in Oppersdorf und Mai 1808 infulirter Prälat, Dechant, Erzpriester und Stadtpfarrer in Ober-Glogau.

Scholasticus war Jgnat Scheiner, Kreisschulinspektor, Erzpriester und Stadtpfarrer in Jauer.

Kuftos Andreas Schramm, Stiftspropst zu Ratibor, Kanonikus in Groß-Glogau, fürstbischöflicher Konsistorial- und General-Bikariat-Amts-Rath und Beisitzer, fürstbischöflicher Kommissar, Kreis-Schulen-Inspektor und Pfarrer zu Rhonstock.

Cantor Heinrich Mücke, Schulen-Inspektor, Erzpriester und Stadtpfarrer in Canth.

Kanonici waren zuletzt nur noch 2: Carl Durich, Prälat Kustos in Oppeln, Pfarrer in Groschowig und Franz Seipolb, Prälat Scholasticus zu Ratibor, fürstbischöslicher Kommissar, Erzpriester und Pfarrer zu Polnisch-Krawarn.

Auch die Einfünfte waren im Laufe der letzten Jahrhunderte bebeutend geschmolzen. Das Stift genoß an Decem, der sehr niedrig abgelöst war, aus den Orten Polnisch-Prodnit, Groß- und Alein-Pramsen, Altstadt Zülz, Schmitsch und Mühlsdorf in Summa 29 Athlr. 15 Sgr. 3 Pf. An Jmmodilien besaß das Stift die zinspslichtigen Dörser Schönau, woselbst 1 Freibauer, 35 Robotbauern, 3 Freigärtner, 41 Robotgärtner, 3 Freihäusler und 73 Robothäusler sich befanden, genoß der Dechant die Robot, indem die Gemeinde die zum Kapitel und zur Pfarrei gehörigen Witmutäcker bearbeitete<sup>1</sup>). Das Stist bezog außerdem an Zinsen: nämlich an Quartalsgelbern, Michaeliszinsen, aus dem Branntweinurbar, an Spanngelbern, an Jurisdistions

<sup>1)</sup> Die Schönauer Robot wurde fpater in Pfandbriefen mit 4330 Thir, abgelöft.

gefällen, an Dreibingsgelb und für 26% Scheffel Zinshaber (lettere in Gelb gerechnet 19 Thaler 23 Sgr.) zusammen 329 Thaler 11 Sgr. Davon gingen ab: für Steuern, ein Requiem, bas Salar an den Organisten, Lehrer, Justiziar und Beiträge nach Kreuzburg und Schweidnitz in Summa 122 Thaler 28 Sgr., sodaß die Einnahme 206 Thaler 13 Sgr. betrug.

Ranisch bestand aus 28 Possessionen, nämlich außer ber Scholtisei aus 10 Bauernstellen, der Mühle und 17 kleinen Stellen. Die Berspsichteten leisteten Robot auf der Pfarrwidmut. Das Stift besaß zwei als Wiesen verpachtete Teiche, außerdem den Dorfs und den Rubelteich, die Benutung des Strauchholzes, Silbers und Getreideszinsen, Oreidingsgeld, Jagdpacht, Jurisdistionsgefälle, Zapfengeld vom Kretscham, Zinsen aus Geppersdorf; in Summa 182 Thaler 7 Sgr. 6 Pf. Die Ausgaben für Steuern 2c. 54 Thaler 18 Sgr. 9 Pf.

Lehmann nahm am 30. November 1810 bas Kollegiatstift mit seinem ganzen Bermögen für den Fistus in Befit. Dem Dechanten, den Bikaren und Kirchdienern machte er die Königliche Ordre selbst befannt, den übrigen Prabendaren ließ er sie durch die Justizbehörden Bom Pralaten verlangte er junachst bie Siegel. bie Abforderung der Pontifitalien war der Marquis fo "alarmirt," daß ihm der Rommiffar Stab und Inful vorläufig, bis auf höheren Beicheid überließ. Ersterer war übrigens nur von Holz, mit Blech überzogen und versilbert. Auch die 7 Infulen waren abgenutt und ohne bedeutenden Werth. Dagegen übernahm Lehmann von den drei Pralattreuzen eines von weißen bohmischen Steinen in Silber gefaßt und ein gleiches von blauen bohmischen Steinen; wie auch einen Bralatenring von benfelben Steinen in Silber gefaßt und vergolbet. Der Ravitelsprofurator Ruftos Schramm übergab den Baarbeftand mit 41 Thaler 7 Sgr. 4 Pf.

Der Kommissar entband die Einsassen der Stiftsdörfer von ihren bisherigen Pflichten gegen das Stift und wies sie an den Bürger-meister Henke, den er als Stiftsadministrator ernannte.

Am 21. Dezember kam von der General-Kommission aus Breslau der Bescheid, Ring, Stab und Inful dem Prälaten zu überlassen. Letterer verlor durch die Säkularisation bedeutend, denn obgleich ihm

als Stadtpfarrer, außer der Dechantei die Wohnung des Scholafticus im Werthe von 400 Thalern, das Kapitelwäldchen (ein Erlengehölz von 21% Morgen, im Werthe von 1210 Thalern), die Kapitelswiese, die ein vierspänniges Fuder im Werthe von 328 Thalern gab; auch zwei Ackerstücke von 10 Scheffeln Aussaat verblieden, so verlor er doch die Roboten von Schönau, die auf 447 Thaler berechnet, nicht mehr geleistet wurden, weßhalb er zur Ackerbestellung sich vier Pferde anschaffen und unterhalten mußte. Auch der auf Ranisch angewiesene Scholasticus Scheiner verlor bedeutend und bedurfte einer Entschädigung. Am meisten aber unter den Prälaten verlor nach Aussage des Kommissas ber sehr würdige Kustos Schramm.

Die vier Räpläne, ober Bifare, welche in einem neben ber Kirche gelegenen, zweistöckigen Gebäube wohnten, bessen Mansarbenbach mit Schindeln gedeckt war, erklärte ber Kommissar für Parochialgeistliche, als Curati, die nicht vom Kapitel releviren!

Der Marquis hatte ben Schmerz, seinen am 18. Juni 1796 in Regensburg geborenen Sohn Victor, der durch König Friedrich Wilhelm III. am 10. September 1810 ein Kanonifat am Dome zu Breslau erhalten, am 29. Juni 1815 burch ben Tob zu verlieren. Die vom Bater in Ober-Glogau gehaltene Grabrede ift im IX. Jahrgang des Diözesanblattes Seite 201 gedruckt. Andere Söhne: Ludwig Philipp (1780—1843), Karl Renatus (1785—1856) und Heinrich Franz (1789—1850) gelangten in Defterreich zu hohen Ehrenftellen. Napoleon nach der Insel Helena verbannt worden Bourbonen wieder ben französischen Thron bestiegen, kehrte auch unser Marquis in die Heimath zurück. Bunächst nahm er Urlaub, ber ihm bis 1. Oftober 1816 verlängert wurde und reichte am 24. März 1817 bei dem Staatstanzler Carl August Fürst von Hardenberg feine Dimission ein. Nach einem Jahre treffen wir unsern ebemaligen Dechanten in Paris als Almosenier der Herzogin von Berry und 1819 als Bischof von Amiens.

Inzwischen war an benjenigen Orten, wo Stifter und Klöster bestanden hatten, das Einkommen durch eine PfarreisOrganisationss Kommission ausgemittelt und vom Königlichen Ministerium 1817 bestätigt worden.

#### VII.

# Rechtsgeschichtliche Nachrichten ans der ehemaligen Minderstandesherrschaft Loslau.

Bom Land. Gerichts=Rath Birfd.

Diese Nachrichten werden zum Gegenstande haben 1) das alte Loslauer Mannrecht (bis 1521), 2) das Loslauer Landrecht (von da bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts).

#### I. Das Loslaner Mannrecht.

Das sog. Registrum Wenceslai (Codex dipl. Silesiae VI) hat uns in seinen Regesten Nr. 135 b und 136 zwei Urtheile des Ratiborer Mannrechts ausbewahrt.

a) Das erste dd. Sohran D.-S. im Juli, ohne Angabe der Jahreszahl. Da es aber einen Streit des Herzogs Johann II. von Ratibor betrifft, der von 1383—1424 regierte, so fällt es in diese Zeit. Es handelt sich um die Grenzen des herzoglichen Dorses Markowiz dei Ratibor und des Nachbardorses Zyttna, einem (Stefan) Raschüß 1) gehörig. Gefällt ist das Urtheil von 12 Männern, darunter Benesch von Pudlau, Richter vom Ratiborer Land und 11 Mannen aus Ratiborer, Plesser, Sohrauer und Lossauer Gebiet, die also alse Bestandtheile des Ratiborer Fürstenthums vertreten. Nach den Lebensumständen dieser Männer könnte man das Urtheil in die Jahre 1407 oder 1408 sezen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Belgel, Geschichte von Ratibor nennt biefen Stefan Raschitz 1416-22 hauptmann von Ratibor. 2. Aufl. S. 558.

<sup>2)</sup> Bon biefen zwölf Männern begegnen wir noch einmal:

a. dem Ferfacz von Mezerzyc 1407 als Hauptmann von Pleß, 1408 als Hauptmann von Ratibor. Schles. Lehnsurk. II. 390 und Cod. dipl. Sil. VI. 52.

192 Rechtsgeschichtl. Nachrichten aus ber ehemalig. Minderstandesherrschaft Loslau.

b) Das zweite dd. Ratibor 19. September 1415, welches einen Streit besselben Fürsten mit einem gewissen Cettris um das Eigenthum des Oorses Pschow betrifft, ist gefällt von Jeste Koste von Jedlownik (bei Loslau) als Richter im Ratiborer Land und 7 weiteren Mannen aus dem Ratiborer Gebiet, 1 aus Rybniker, 1 aus Sohrauer, 2 aus Loslauer.

Aus diesen beiden Zeugnissen erseben wir, daß in jener Zeit für das Fürstenthum Ratibor ein Mannrecht bestanden hat, besetzt mit 12 Mannen, von benen einer ausbrücklich als Richter bes Ratiborer Das Gericht tagt einmal in Ratibor, das Landes bezeichnet wird. andere Mal in Sohrau, also an verschiebenen Orten bes Fürstenthums, die Mannen sind aus allen Gebieten des Fürstenthums entnommen. Der Fürst selbst untersteht dem Mannrecht in seinen Streitigfeiten mit seinen Landsaffen. Die Mannrechte damaliger Zeit waren, wie uns neuerbings Dr. Rachfahl in seinem verdienstvollen Buche "Die Organisation der Gesammtverwaltung Schlesiens vor dem Leipzig 1894" gezeigt hat, Stanbesgerichte für 30jährigen Kriege. ben Abel des Fürstenthums, die deffen Rechtsangelegenheiten zu beurfunden, ju richten und zu schlichten hatten. Sowie ber gefammte Abel des Ratiborer Fürstenthums, so unterstand ihm auch der des dazu

b. dem Wernto Scheliga zu Ratibor 30. 11. 1407 im Registr. Wencesl. nr. 112.

c. Dem Koziel Pauß v. Forberg (b. i. jetzt Borbriegen bei Sohran O./S., noch hent polnisch Follwarki, Borwerk genannt) dd. Ahbnik 16. 11. 1407

— Cod. dipl. Sil. II. S. 51 — und im Regest 136 des Registr. Wencesl.
S. 206 zu Ratibor 1415 (Holberg nur Schreibsehler für Fol- oder Forberg).

d. Stefan Krobica von Golleow (Kr. Rybnik) in einer Urtunde v. 18. 11. 1408. Cod. dipl. Sil. II. 52.

c. Jesto Kostte von Geblaw (b. i. Jeblownit bei Loslau) — falsch Rostte von Geblaw — im Regest 136 bes Registr. Wenc. S. 206 zum Jahre 1415.

f. Mikunden von Jankowik (Kr. Rybnik), nicht Jankowik, noch 1430 im Cod. dipl. Sil. II. 55.

g. Pella von Beschundorf b. i. Belschnit — Bekknica — im Ratiborschen ebenso noch 1430 zusammen mit einem Strzesa in Betschnitz nach Cod. dipl. Sil. II. 56.

Die übrigen fünf genannten Namen Benesch v. Bublau, Hans v. Symendors, Martin v. Czaß, Nikolaus v. Belk, Peter v. Brodek sind sonst nicht mehr bekannt. Auch die drei zu e—g genannten können schon 1407 und 1408 wie die zu a—d gelebt haben und ebenso die fünf unbekannten und würde sich dann die Jahreszahl 1407/8 für das Urtheil ergeben.

gehörigen Lossauer Gebietes von etwa 4½ — Meilen und ebenso wirkte auch er mit in diesem Mannrecht. Dies änderte sich, als nach dem Tode des Herzog Johann II. von Ratibor-Jägerndorf dessen Söhne am 15. Oktober 1437 sich berartig in das Land theilten '), daß

- 1. Wenzel Stadt und Burg Ratibor mit zugehörigem Gebiet,
- 2. Nifolaus bie Gebiete Jägernborf, Rybnit, Pleß, Loslau und Bauerwig

erhielten. Denn burch die Theilung kamen die zu 2 genannten Ortsichaften vom Fürstenthum Ratibor ab und zu Jägerndorf hinzu, das bereits Landtafel und Mannrecht hatte<sup>2</sup>). Für die öftlich davon geslegenen, durch Ratiborer Gebiet, getrennten Landestheile Rybnik, Pleß, Sohrau wurde ein eigenes Mannrecht nothwendig. Als dann im Jahre 1464 unter die Söhne des Nikolaus eine neue Theilung nöthig wurde, erhielten bessen Söhne<sup>3</sup>)

- a) Johannes die Lande Jägerndorf mit Lohenstein, Freudenthal und Loslau,
- b) Wenzel die Lande Pleß, Rybnik, Sohrau, Bauerwitz.

Beibe Brüber verloren bekanntlich wegen Felonie gegen ihren Lehnsherrn König Mathias Corvinus von Böhmen ihre Länder, Johannes bis auf Loslau im Jahre 1474, das allein der König ihm beließ und das Johann noch bis 1483, wo er daselbst verstarb, als eigenen ducatus besaß. Jest siel es ebenfalls an den König zurück, der es noch d. d. Mailand 25. November 1487 als ducatum Wladislaviensem cum fortalitio seiner künstigen Schwiegertochter Blanca Maria Sforza sür ihre Morgengade mit verpfändet. Da es aber zu dieser Ehe nicht kam und der König schon 1490 stard, nahm Herzogin Barbara, die Schwester jener beiden Brüder, Jägerndorf und Loslau für sich in Besitz und blieb darin dis zu ihrem Tode 1511. König Wladislaw, des Matthias Nachsolger, hatte zwar beide Länder, als ihm anheimgefallene Lehne, und zwar Jägerndorf schon 1493 und Loslau durch

<sup>1)</sup> Registr. Wencesl. Regest 195.

<sup>2)</sup> Biermann, Gefchichte von Troppan G. 402 fol. 405.

<sup>... 3)</sup> Biermann, a. a. D. S. 227.

<sup>4)</sup> Schlef. Lehnsurfunden I. 33.

Urkunde d. d. Prag 12. März 1502 1) seinen böhmischen Kanzler Johann von Schellenberg geschenkt und dieser beide seinem Sohne Georg überlassen, Barbara vermochte aber sich im Besitz derselben zu behaupten, da Georg von Schellenberg schon 1498 ihre Tochter Helene geheirathet hatte 2), und beide Barbara und Georg gemeinschaftlich regierten. Wir entnehmen nun dem Umstande, daß Schellenberg, dem Bater, Lossau in der königlichen Urkunde vom 12. Wai 1502 überlassen wird mit der Klausel:

"und geben ihme unter bas Mannrecht, unter welchem bie Herrschaft Loslau von Alters her ausgesetzt und von andern beseisen worden".

daß damals schon seit langer Zeit ein Mannrecht für diese Herrschaft bestanden hat, dem sowohl Schellenberg als sein Loslauer Lehnsabel unterstand, und finden dies auch bestätigt in der Konsirmationstlrkunde des König Wladislaw für Georg von Schellenberg d. d. Ofen, Freitag nach Himmelfahrt (22. Mai) 1506 3), worin es heißt:

Georg soll wie die Herzoge in Schlesien, die Freiheit haben, daß er sich von Niemanden, der geringeren Standes sei, als er, außer nur von seinen Mannen und Unterthanen mit Recht belegen lassen dars, jedoch die Fürsten von Schlesien ausgenommen, welchen er auf den Fürstentagen Recht zu stehen hat, sowie ihm diese Fürsten gleichfalls an diesem Orte Recht stehen sollen. Er nebst seinen Erben und Nachsommen soll demnach laut und mit Bewilligung der Fürsten und aller anderen Stände des Herzogthums Schlesien verpsichtet sein, Ordnung und Gericht zu halten und in allen Dingen neben den Herzogen in Schlesien und sie selesht neben ihm die Gerechtigkeit handhaben — — wenn irgendwo ein Fürstentag in Schlesien gehalten würde, so solle der Landeshauptmann ihn, den Georg und seine Erben und Nachsommen, zu demselben mit einladen und sollen darin Stimme haben und gleich nach den übrigen schlessischen Fürsten ihren Platz nehmen.

<sup>1)</sup> A. a. D. I. 42.

<sup>2)</sup> Biermann, a. a. D. S. 230.

<sup>3)</sup> Schles. Lehnsurt. II. 554 und abgedruckt bei Hente, Chronit von Losiau II. S. 171.

Unter den Schellenbergs und Barbara von Jägerndorf bestand also, wie schon "von Altersher", d. i. also unter ihren Vorbesitzern, zu und für Loslau ein Mannrecht und dies war auch noch der Fall, als Georg von Schellenberg im Jahre 1517 diese Herrschaft an Balthasar Wilczek vom Gutenlande, Freis und Bannerherrn von Hultschin, verkaufte"). Durch diesen Verkauf hörte Loslau auch auf, Fürstenthum und Fürstensitz zu sein und von dieser Zeit ist deshalb zweisellos auch die Vezeichnung Loslau's als status minor Loslensis, minderfreie Standesherrschaft Loslau, zu datiren, wie wir dies ebenso sinden im Jahre 1572 beim Abverkauf der drei Herrschaften Vielitz, Freistadt Oestr.-Schlesien und Friedeck vom Fürstenthum Teschen<sup>2</sup>).

Für Wilczet und seine Besitznachfolger war von großer Wichtigteit, daß König Ludwig von Böhmen d. d. Ofen 14. Juni 1519<sup>3</sup>) ihm seinen Erwerb von Loslau mit der Klausel konsirmirt:

"daß er solches Gut sammt seinen Erben und Erbnehmern werde mögen genießen, gebrauchen, verfausen, verpfänden, versetzen, damit thun und lassen, wie mit seinem eigenen eigenthümlichen Erbgute" womit die Entbindung Wilczeks aus dem Lehnsverdande zum König von Böhmen ausgesprochen ist. Demgemäß entließ dann auch Wilczek seinerseits die ihm untergeordneten Landsassen seiner Herrschaft aus dem Lehnsverdande, sich lediglich die Ritterdienste und seine Jurisbittion über sie vorbehaltend. So hat dies auch der Ober-Amtsskegierungs-Rath Hans Friedrich v. Sauerma (von 1744—1756 in Oppeln, von da ab in Brieg) in einem noch jetzt im Loslauer Magistrats-Archiv ausbewahrten Promemoria ausgesaßt, wahrscheinlich auf Grund ihm damals nach vorliegender Urfunden und Aften, indem er erklärt:

"Diese Freiherrn von Wilczek haben zur Zeit ihrer Possession ber Herrschaft Bladislaw die unter ihre Herrschaft als Lehnmänner gehörigen Ebelleute von ihrer Lehnspflicht entlassen und

<sup>1)</sup> A. a. D. II. 407.

<sup>2)</sup> Biermann, Geschichte von Tefchen 1. Aufl. S. 204. 2. Aufl. S. 122.

<sup>3)</sup> Abgedruckt in den schles. Lehnsurkunden II, 407.

zweifelsohne gegen erhaltenen konfiderablen Geldes erblich zu bestigen und damit nach Belieben zu vertestiren, zu verkaufen, zu verschenken die Freiheit gegeben."

Wir vermögen bies auch noch für einen speziellen Fall nachzuweisen durch eine Jahrhunderte alte Abschrift einer Wilczet'schen Raufskonfirmation d. d. Schloß Loslau d. d. St. Martini 1519') betreffend den Berkauf der Güter Ober- und Nieder-Jastrzemb von den Gebrüdern und Bettern Rostet von Goldmansdorf an Peter Strzischowski, von Wilczek mit seinen zugezogenen Amtspersonen Melchior Sukowski von Sukowis, als zuerst unterzeichnender wohl der Landeshauptmann, Georg von Krziwacki auf Godow, Heinrich Dobrodzinski auf Kokoschüß, wohl Richter und Beisiger, und Nikolaus Sekula dem Schreiber, den Kauf dahin konsirmirt:

"Daß Käufer und seine Erben und Erbnehmer Macht haben sollen, dieses Gut zu genießen eigenthümlich, ewig unter Landrecht²), wie es ihm, dem Käufer seinen Erben und Nachkommen
gefallen wird, verkausen, verpfänden, zu thun und zu lassen als
mit seinem erblichen Eigenthum und Propregut, jedoch meinen
Dienstschuldigkeiten ohne Schaben, welchen ich und meine
Erben, die Loslau'schen Herren auf diesem Gute Ober- und
Nieder-Jastrzemb haben, mit zwei Schützen zu Pferde
wie es im Lande Rechtens und Gewohnheit<sup>3</sup>)."

Roch werthvoller für Wilczeks Berechtigung, für seine Landsaffen Gericht einzurichten und zu halten, erscheint aber die ihm d. d. Sonn-

<sup>1)</sup> In den Loslauer Alten des Bresl. Staats-Arch. betr. Streitigkeiten zwischen Landsassen und Lehnsmännern der Herrschaft Lossan und dem Standesberrn Andreas v. Plawetsti 1647/1657. Ich werde diese Alten der Kurze halber nur als "Alt. Streitigt." citiren.

<sup>2)</sup> Im Gegensat zu "unter Mannrecht" b. i. Lehnrecht.

<sup>3)</sup> Auch die Fürstin Barbara von Jägerndorf als Herrin von Loslau hatte schon dd. Schloß Loslau Mittwochs Leonhardt (6. Rovember) 1510 den Berlauf von Gogelau und Tymendorf von Seiten des Peter Judaschef an Lorenz Strzischowstidahin konsirmirt, daß Käufer das Gut erbeigenthümlich sammt seinen Erben und Nachkommen haben, halten, und genießen möge, mit dem zu thun und zu lassen mit seinem eigenen Erbgut, doch ihren Diensten und Rechten ohne Schaben d. halso als Allod und nicht mehr als Lehn. Mitsiegler war Joh. Tlumock v. Slawikau, der Landeshauptmann.

Eine alte Abschrift biefes Raufs in den "Att. Streitigkeiten" Bl. 60 v.

abend nach Himmelfahrt (11. Mai) 1521 von König Ludwig ertheilte Bestätigung!) aller berjenigen Rechte und Freiheiten, die sein Vorsgänger Georg von Schellenberg vom Könige Wladislaus am 22. Mai 1506 für seine Gebiete Jägerndorf, Leobschütz, Loslau, Brunthal (d. i. Freudenthal), Schloß Tschwilin (d. i. Lobenstein) und Städtchen Bennisch erhalten hatte. Denn wir erinnern uns, daß zu diesen Rechten gehörten:

- 1. Die Freiheit vor Niemanden als vor seinen Mannen und Unterthanen Recht zu stehen;
- 2. die Pflicht, nebst seinen Erben und Nachkommen ist und hinfüro laut und mit allgemeiner Bewilligung der schlesischen Fürsten
  und aller anderen Stände des Herzogthums Schlesien Ordnung
  und Gericht zu halten und — in allen Dingen nebst unseren
  Herzogen in Schlesien und sie nebst ihnen die Gerechtigkeit
  handhaben.

Hierdurch erlangte also Wilczek zweifellos das Recht, für den Bereich seiner Herrschaft Loslan und für den Abel derselben, ein besonderes Gericht einzurichten, wie die andern schlesischen Fürsten und Stände es für ihre Länder besaßen. In Rücksicht auf die bereits 1519 erlangte Lehnsfreiheit konnte dieses aber sortan nicht mehr "Mannsrecht", als zusammengesetzt aus Lehnsleuten heißen, sondern mußte die Bezeichnung "Landrecht", wie sie damals für den lehnsfreien Abel üblich war, annehmen.

Wir können also ben Beginn eines Loslauer Lanbrechts vom Jahre 1521 ab batiren.

### II. Das Loslaner Landrecht.

Wir besitzen ein spezielles Zeugniß dafür, daß in der That zur Zeit Wilczeks, der die Herrschaft Loslau von 1517—1527 besitzt, ein Landrecht in derselben bestanden hat und gehalten worden ist. Es rührt her von demselben Heinrich Dobrodzinski von Kokoschüß, der die oben erwähnte Konstrmationsurkunde d. d. Schloß Loslau

<sup>1)</sup> Er stammte aus ber Familie Kalinowski von Guttentag, Polnisch-Dobrodzien, baber er fich später, als er Guttentag verlaffen und Koloschitz im Loslau'ichen angelauft hatte, Pobrodzienski nannte. S. Weltel, Geich. von Guttentag. S. 38—41.

198 Rechtsgeschichtl. Rachrichten aus ber ehemal. Minderstandesherrschaft Loslau.

St. Martini 1519 schon vollzogen hat. Im Breslauer Staats-Archiv befindet sich nämlich unter dem Signum Standesherrschaft Loslau I. 4b ein Faszikel betreffend Privilegien dieser Herrschaft in vidimirter Abschrift und unter diesen 4 Zeugenaussagen über die Haltung des Loslauer Landrechts,

bie erste von Heinrich Kalinowski von Dobrodzin d. d. Loslau Freitag nach Mariae Heimsuchung 1576,

die zweite von Hans Scheliha von Rzuchow d. d. Rzuchow Sonntag nach S. Barthol. 1576,

d. d. Groß-Runzenborf Dienstag vor St. Matthaei 1576,

bie vierte von Carl Ptak von Czejkaw d. d. Sonntag nach Johannis Enthauptung 1576.

Heinrich Dobrodzinski (b.i. von "Gutentag") und Heinrich Kolinowski von Dobrodzin (b. i. Gutentag) find nämlich ein und dieselbe Person. Sein Zeugniß lautet:

Ich heinrich Kalinowski von Dobrodien gebe dieses Gezeugniß bem Eblen, Bohlbenannten herrn hanfen Planfnar von Rynsperg und auf Loslau, als daß mir wohlwissend, daß bas landrecht in ber herr: schaft Loslau von Alters her auf dem Schloffe Loslau bis zu biefer Beit ift gehalten worden. Und wenn Jemand aus anderen Fürstenthumern mit irgend einem Unterthanen Gr. Gnaben meines Berrn, ber herrschaft Einwohnern, Etwas ju thun hatte, bag er ihn nir: gende anderemo beschuldigte, ale allein vor bem Loslau'ichen Land: rechte und bag allba ber herr, Gr. Gnaben mit Uns Ginwohnern ber herrichaft loslau, nachbem er zu fich aus anderen gurftenthumern gute herrn und Freunde erbeten, bas Recht geseffen und Urtheil und Spruche einem Jeben vermoge feines habenden Rechtes und Gerechtig: feit ertheilt hat. Wie ich benn felbst vor fünfzig Jahren bei biesem Rechte neben anderen gesessen, als noch zur Zeit weiland herrn Balthafar Wiltschfen sowohl herrn hansen Planknar Seeligen, hierbevorigen Landrichters des Fürstenthums Troppau, und was ich hierin bezeuge, bem ift Bahrheit alfo. Das nehme ich zu meinem Glauben und der Seelen Seligfeit.

Dessen zum Gezeugniß habe ich mein angeborenes Sekret an diesen Brief gedruckt, welcher geschrieben und gegeben ift zu Loslau Freitags nach Mariae himmelfahrt 1576.

Benn hier Kalinowski bezeugt, daß er schon vor 50 Jahren bei biesem Landrecht gesessen, so wird dies nicht wörtlich so zu verstehen sein, daß im Jahre 1576 gerade nur 50 Jahre abgelausen sein, seit dieses Landrecht eröffnet worden, wir sinden ihn ja schon 1519 im Loslauer Mannrecht, sondern in dem Sinne, daß bereits 50 Jahre und mehr abgelausen seien, seit er dei jenem Landrecht schon mitgewirst hat. Wilczek zumal kannte die Einrichtung und Praxis des Troppaner Landrechts, da er selbst im Jahre 1514, also vor dem Erwerde Loslau's, schon Landeshauptmann von Troppan und als solcher auch Borsigender des dortigen Landrechts gewesen'); es ist also anzunehmen, daß er auch bald nach jener Konsirmation vom 11. Mai 1521 das Landrecht für seine eigene Herrschaft Loslau eingerichtet und in Sang gedracht hat.

Es sollen nun einige Nachrichten über die Einrichtung und Beschaffenheit dieses Loslauer Landrechts folgen und daran anschließend und sich anlehnend an die einzelnen Besitzer der Herrschaft Loslau das Wenige zusammengestellt werden, was ich aus den überaus bürftigen, zumeist nur in gelegentlichen Notizen bestehenden Quellen über den Fortbestand und das Personal dieses Gerichts habe zusammendringen können.

## A. Ginrichtung und Befchaffenheit Des Loslauer Landrechts.

Zu der Zeit als das Loslauer Landrecht errichtet wurde, bestanden derartige Gerichte bereits ziemlich allgemein in den unmittelsbaren, selbstständigen Schlesischen Fürstenthümern und Herrschaften, so in Pleß, Teschen, Troppau, Jägerndorf. In Oppeln-Ratibor ansicheinend erst seit dem Tode Herzog Johanns von Oppeln 1532°). In Teschen schon seit 1413°) und das Landrecht zu Teschen, dessen Landesordnung von 1592 auch später für das Loslauer Landrecht

<sup>1)</sup> Rach Biermann, Gefch. von Troppau S. 406.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Auffat von Beltzel, die Landesbeamten des Fürstenthums Oppeln-Ratibor von 1532 bis 1741 in der Zeitschrift des Bereins für Gefch. und Alterthum Schleftens Bb. 12 S. 18 fol.

<sup>3)</sup> S. Biermann, Gefch. von Tefchen 2. Aufl. S. 166.

200 Rechtsgeschicht. Rachrichten aus der ehemal. Minderstandesherrschaft Lossau. maßgebend gewesen<sup>1</sup>), hat jedenfalls auch dem Lossauer Landrecht für dessen Einrichtung zum Mustergedient, vielleicht auch das Troppauer. Bis 1592 hatte auch Teschen eine solche Landesordnung nicht besessen und auch die von 1592 hat nur altes Gewohnheitsrecht kodisiciert<sup>2</sup>).

Dieselbe ist in böhmischer Sprache abgefaßt und mit deutscher Uebersetung abgedruckt in Beingarten, fasciculi diversorum jurium Buch II. S. 309—311. Ich muß hier aus derselben Einzelnes mittheilen, um daraus für das Lossauer Landrecht diverses zu entnehmen.

Sie handelt von der Hulbigung, den Landesdiensten, den Landrechtssitzern und ihrer Wahl, von der Art, wie das Landrecht gehegt
wird, von den dabei üblichen Eiden, wie es mit den Heirathsgütern
der verwaisten Töchter, dem Erbanfall, den Testamenten, der Bormundschaft der Baisen, der Theilung der Landtaselgüter, den Erbverkäusen, den Zehnten und Gaben der Geistlichkeit, den Zeugenschaften und den Eiden der Zeugen zu halten ist, über Mord, Ehrenbeleidigungen, Grenzstreitigkeiten, Pfändungen, Zank und Raussändeln
in der Stadt über Schulden und Bürgschaften, Jagd, Feldschäben,
Landsriedensbrecher, Müßiggänger, Landläuser und Käuber, über die
Unterthanen und ihre Baisen, über Dienstboten, Müller und Juden.

Das Teschener Landrecht bestand ferner aus dem Herzoge als Borsißenden, den in Abwesenheits- und Berhinderungsfällen der Landesmarschall vertrat, aus dem Landesrichter, Landeskanzler, Landschreiber und einer Anzahl aus dem Abel des Landes hinzugezogener sogenannter Rechtssißer, deren mindestens neun außer den genannten Landesofsizieren zur Fällung eines rechtsgiltigen Spruchs erforderlich waren. Das Landrecht wurde zwei Mal im Jahre zu bestimmten Zeiten im Frühjahr und Herbst, Montag vor Pfingsten und Montag vor Catharina durch mehrere Tage auf dem Schlosse zu Teschen gehegt. Die Landstube in der das Gericht tagte, wurde von 4 wallschischen Haibung dewacht.

<sup>11</sup> S. Böhme, Diplomat. Beiträge zur Untersuchung der schles. Rechte und Geschichte. Berlin 1770. Bb. 2 ThL 6 S. 54.

<sup>2)</sup> Bicrmann, Tefchen 2. Aufl. S. 124 fol.

Recht zu nehmen und zu geben hatte vor biesem Landrecht der Herzog selbst, außer wenn sein Gegner ein schlesischer Fürst oder Landstand war, in welchem Falle das schlesische Fürstenrecht in Breslau eintrat. Ferner gehörten vors Landrecht alle Alagesachen des Abels im Fürstenthum gegen und untereinander und diesenige anderer Personen gegen den Abel des Landes, die gesammte freiwillige Gerichtsbarkeit des Abels, als Grundstücksverkäuse, Pfandschaften, Wiederkäuse, Seheverträge, Testamente, Bormundschafts- und Nachlaßsachen sowie die höhere Kriminalgerichtsbarkeit.

Im Wefentlichen biefelbe Einrichtung bestand in Loslauer Land-Der Borsitzende war hier der Landesherr selbst oder bessen recht. Stellvertreter, ber Landeshauptmann, ihm zur Seite ber Landesrichter und der Landschreiber. Landesmarschall und Landesfanzler, die bei einem Fürftlichen Landrechte nicht fehlten, fielen bei dem nichtfürstlichen und so kleinen Gerichtshofe von selbst fort, wie wir auch bei bem Landrechte ber Herrschaft Benthen-Reubeck nur Landeshauptmann, Landrichter und Landschreiber nebst 12 rittermäßigen Bersonen als Rechtssitzern vorfinden, die Markgraf Georg von Brandenburg in einem Schreiben an feinen Landeshauptmann Wolf von Drabotusch vom 18. Juli 1532 (bei Gramer, Chronif von Beuthen S. 376) anordnet. Einem Landeskanzler begegnen wir in Loslau erst zum Nahre 1736. Außerdem sigen auch in Loslau — zweifellos nach Art des früheren Mannrechts — 12 rittermäßige Versonen, also 12 Versonen aus bem Landesabel als Rechtssitzer bem Landrecht bei. wird ber Landesabel wohl meift zur Befetzung biefer Zwölfe nicht ausgereicht haben ober geeignet gewesen sein, so bag man genöthigt war, wie auch Ralinowsti-Dobrodzinsti bezeugt, auf Freunde und gute Leute aus ben benachbarten Fürstenthümern und Herrschaften zurückzugreifen. Wird boch auch im Jahre 1615, freilich in einer Parteischrift ber Troppauer Stände 1) die Bahl ber Loslauer Landsaffen nur auf 20 angegeben, während bem Loslauer Landrecht auch bie abeligen Besitzer von Bauer- und Freigutern b. i. von solchen, bie von Roboten und Laften befreit waren, deren ftets eine gewiffe An-

<sup>1)</sup> Bei Dubit, bes herzogthums Troppan ehemalige Stellung zur Markgrafichaft Mahren. Wien 1857. S. 177.

zahl vorhanden war, und die sogenannten Unposessionirten vom Abel unterstanden, die dann allerdings wohl als Rechtssizer nicht mit fungiren konnten. Auch in Loslau wurde das Landrecht zwei Mal im Jahre auf dem Schlosse abgehalten, im Frühjahr und Herbst.

Der Landeshauptmann führte hier bas Siegel, welches fein Wappen mit Namensumschrift und dem Zusaß capitaneus terrae Loslensis Er vollzog die Urfunden, wie fich einige wenige Loslauer aus bem 17. und Anfang bes 18. Jahrhunderts im Breslauer Staatsarchiv noch erhalten haben. Es wurde in früherer Zeit czechisch verhandelt und auch die Urkunden in dieser Sprache ausgestellt, im 18. Jahrhundert auch schon beutsch. Der Landeshauptmann hieß in czechischer Sprache Heytmann Zemsky von Zemia, bas Land, zum Unterschied vom Schloghauptmann b. i. bem Wirthschaftsbirektor, ber "Heytmann Zamecky" von Zamek, bas Schloß, hieß. Der Lanbeshauptmann wurde angeredet mit "Ew. Gnaben". Er war die nächste höhere Behörde bes Landes und Bertreter der Fürften und Herrn in allen Ruftig- und Berwaltungsangelegenheiten. Neben und unter ihm ftanb das Landrecht. Schon zur Zeit bes Mannrechts finden wir Landeshauptleute von Loslau'). Er berief auch die Landstände, konferirte mit ihnen in Landesangelegenheiten, faß bem Landrecht vor, eröffnete ben Ständen die Befehle und Berordnungen der Oberlandeshauptmanns von Schlesien, hatte bie Sorge für bie Lanbesvertheibigung, fonfirmirte die Rechtsgeschäfte aller Art, ließ die Urtheile des Landrechts vollstrecken, ernannte auch die städtischen Obrigkeiten im Fürstenthum resp. der Herrschaft 2).

## B. Gefdichte und Berfonal des Loslauer Landrechts.

1. Bährend Balthasar von Wilczek Loslau besaß (1517—1527) war sein Landeshauptmann Melchior Sukowski v. Sukowis 3). Zwar

<sup>1)</sup> So im Registr. Wenceslai Regest 406 im Jahre 1492 ben Joh. Milota von Slawikau, Capitaneus Wladislaviensis und ben oben Anmerkung 3 S. 196 schon genannten Johann Aumot von Slawikau und ber ebenfalls schon genannte Melchior Sukowski v. Sukowik.

<sup>2)</sup> Bergl. Lucae, turiofe Dentwürdigleiten von Schlefien S. 1290 und neuerbings Rachfahl, in seinem oben unter I angezogenen Berte S. 224 n. fol.

<sup>3)</sup> Das Dorf Sutowit im Coselschen besaß noch 1523—43 ein Bernhard Sutowsti Belgel, Gefch. von Cosel S. 137. Borber mag es Melchior befessen, ber

finden wir in einer Urkunde d. d. Schloß Loslau Donnerstag nach St. Beter und Baul 1525, burch welche von Wilczek feiner Stabt Loslau ihre Privilegien konfirmirt'), nachst Wilczek in erfter Reihe genannt und unterschrieben Arpftof von Goldmansborf (b. i. Arpftof Rostet v. Goldmansborf) und alsbann erft folgen Melchior Sukowski v. Sukowit und barauf Georg Ochabsky von Ochab, alle brei ohne Beifügung eines Amtscharafters, ber Umstand aber allein, bag Kryftof Rosteck an erster Stelle unterschreibt, scheint mir hier nicht ausreichend, ihn beshalb zum Landeshauptmann zu stempeln; er kann ebensogut als erbetener Solennitätszeuge biese für die Stadt Loslau so wichtige Urkunde mit vollzogen haben, als welchem ihm dann aus Söflichkeit allerdings ber erfte Plat bei ber Unterschrift gebührte, ein Fall, wie wir ihn auch später einmal in dem Hulbigungs-Reverse bes Andreas v. Plawetti vom 11. Februar 1632 vorfinden werden. Es liegt sonft burchaus tein thatsächlicher Anhalt bafür vor, daß Sukowski etwa sein Amt als Landeshauptmann niedergelegt hätte und Landesrichter geblieben wäre. Das lettere Amt scheint vielmehr bamals Georg Ochabsky von Ochab2) bekleibet zu haben.

2. Aus der Besitzeit des Hans I. v. Planknar (1527—1556), bem Besitznachfolger Wilczeks habe ich weber einen Landeshauptmann noch Landrichter für Loslau ermitteln können und doch hat das Landrecht in dieser Zeit nicht geruht, sondern ist gehalten worden, wie uns schon Kalinowski-Dobrodzinski bekundet hat und wie dies auch die drei andern oben schon genannten Scheliha von Rzuchow, Nikolaus Karwinski und Carl Ptak v. Czejkaw für die Besitzeit beider Planknar's, des Baters Hans I. und des Sohnes Hans II. bis 1567 bezeugen.

bann auch Buffe-Elgut bei Hatsch im Ratiborschen besaß, sowie die Bogtei im Bysch (Ar. Leobschitit) und 1517 an Bernhard von Zwole auf Hultschin verkauft. Dr. Weltzel, Besiedelungen bes nörblichen Oppa-Landes I. 129.

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Henke, Chronik von Loslau l. 56 fol. und enthalten in dem sog. Majestätsbrief bes Kaisers Leopold I. für die Stadt Loslau dd. Wien, 11. Desember 1688, der im Bresl. Staats-Arch.

<sup>2)</sup> Groß-Ochab bei Bielit, wo 1462 ein Nitolaus Ochabsth, der das Dorf seinem Bater Jan O. verlauft. Registr. Wene. Regest 256 und 1472 ein Jan Ochabsth auf Partschendorf im Troppauschen, 1514 und 18 ein Heinrich O. auf Gr. Pohlom im Troppauschen. S. Bierman, Teschen I. Ausst. S. 165, 167 und Prasek wlastivěda Sleska (Sches. Heimathstunde) Troppaus 1889. I. S. 102. 240–42.

Scheliha bezeugt, die Rechtssitzer seien theils aus der Herrschaft Loslau, theils aus anderen Fürstenthümern erbeten gewesen, wie er selbst aus dem Fürstenthum Ratibor mit im Lossauer Landrecht gesessen habe. Karwinsti bezeugt, er habe oft im Loslauer Landrecht geseffen, sowohl zur Zeit Hans I. Planknar, als zu der seines Sohnes Hans II. mit Loslauer Rechtssigern sowohl als mit solchen aus anderen Fürsten-Dieser Karwinsti stammte aus Gr. Runzenborf (Runtschüt) im Teschen'schen Cejtaw endlich bekundet, er habe als Amtmann Hans II. Planknar oft bem Loslauer Landrecht beigewohnt und bie Rechtssprüche ablesen gehört; sein Berr selbst habe mit Rechtssitzern aus dem eigenen Lande sowohl wie mit fremden aus dem Troppau'schen, Teschen'schen und bem Ratibor'schen bas Recht geseffen. Planknar selbst hat uns einen Fall wo das Loslauer Landrecht im Rahre 1538 tagte, indirekt mitgetheilt in einer Klage, die er 1539 beim Troppauer Landrecht gegen ben oben schon erwähnten früheren Beuthener Hauptmann Wolf v. Drahotusch auf Boblowit beshalb erhoben, weil Wolf Drohotusch ihm sein Zeugniß verweigerte barüber,

was in seiner, des Planknar, Alagesache gegen Abam Trdlo von Lazisk (im Loslauschen) wegen des inundirten Teiches bei Thurzy im damaligen Loslauer Landrecht (1538), dem Wolf Drahotusch mit beigesessen hatte, Trdlo bezüglich des streitigen Teiches respresiese für eine Erklärung abgegeben habe 1).

Beide Planknar's sind auch nach Paprocki<sup>2</sup>) Landrichter des Fürstenthums Troppau gewesen, Hans I. dis 2 Jahre vor seinem Tode 1554<sup>3</sup>). Hat also Hans der Sohn das Lossauer Landrecht selbst gesessen, so hat dies unzweifelhaft auch der Bater selbst gethan, von dem auch noch bekannt ist, daß er 1547 als Troppauer Oberstsandrichter in Prag mit in dem Gerichtshofe gesessen hat, den König

<sup>1)</sup> Aus ben Troppauer "Ladungen und Urtheile" pro 1539 mir freundlichst mitgetheilt von H. Professor Zuckal in Troppau.

<sup>2)</sup> In seinem speculum Moraviae über Planknar v. Konsperg . .

<sup>3)</sup> Wie daraus hervorgeht, daß in diesem Jahre Alagen des Hans I. v. Planknar, die er beim Troppaner Landrechte angebracht hatte, zurückgewiesen werden, weil er sich als Troppaner Landrichter bezeichne, während er dies nicht mehr sei. Aus den "Troppaner Ladungen und Urtheilen" des Jahres 1554.

Ferbinand einberufen hatte, um diejenigen Prager bestrafen zu lassen, die sich geweigert hatten, gegen den protestantischen Kurfürsten von Sachsen mit zu Felbe zu ziehen.). Hieraus mag sich's zum Theil auch erklären, daß wir in jener Zeit in der Herrschaft Loslau keinen Hauptmann und Landrichter vorsinden. Die Besitzer der Herrschaft selbst mögen diese Aemter vertreten haben.

Aus Hans I. Regierungszeit <sup>2</sup>) besitze ich noch Abschrift einer Ladung und eines Urtheils des Loslauer Landrechts, die sich im Troppauer Landessachiv erhalten haben. Sie sind wahrscheinlich die einzige erhaltene schriftliche Erinnerung an das alte Loslauer Landrecht und da von Ladungssund Urtheilsbüchern des Loslauer Landrechts disher nichts zu Tage gekommen ist, so mögen sie als solche und zur Beranschaulichung der damaligen Formen hier mitgetheilt sein:

1540 Freitag nach Jubilate,

Labung aus bem Loslauer Gebiet.

Ich Johann v. Kynsperg, Herr des Loslauer Gebiets, lade Dich, edler Ritter Georg Strziszowski von Strzectowis und auf Strzischow 3) traft meiner Macht als Dein Herr gebietend, daß Du vor dem Loslauer Landrechte erscheinst am Montag nach S. Laurenz um 11 Uhr auf der ganzen Uhr, damit Du Rede stehst dem Nikolaus Rostet von Goldmansdorf, welcher Dich klagt auf 600 ungarische Goldgulden, indem er behauptet, ein besseres Recht zu haben auf das Dorf Nieder-Jastrzemb, welches Du sür Dich und Deine Brüder Peter, Nikolaus und Johann besitzest und welcher Dich beschuldigt, daß Du Dich weigerst, seinen Antheil dieses Dorfes herauszugeben. Zum Bormund dieser Klage bestellt Nikolaus Rostes den Bernhard Rostes von Goldmansdorf, seinen Better.

Urtheil, gefällt zu St. Luciae (13. Dezember) 1540. Zwischen Bernhard Rostek von Goldmannsborf als Bormund seines Bettern Nifolaus Rostek und Georg Strziszowski sprechen die Herrnfür Recht:

Beil Bernhard Roftet seiner Klage gemäß nicht nachgewiesen hat,

<sup>1)</sup> Biermann, Geschichte von Troppau S. 264 und Buchholtz, Geschichte Ferbinands I., Bb. 6, S. 359 und 406.

<sup>2)</sup> Auch durch gutige Mittheilung bes Berrn Brof. Budal.

<sup>3)</sup> Strzeckowit bei Sohrau D.-S. Strzischow, Dorf und Gut im Lossauschen.

daß er auf Nieder-Jastrzemb ein besseres Recht hat, als Georg Kkrziszowski mit seinen Brüdern und Georg Skrziszowski durch den Bestätigungsbrief des Balthasar Wilczef, Herrn von Lossau, den Besit durch Kauf erworden hat von Krystian, Johann, und Bolf Rostef mit Zustimmung des Johann, Sohnes des seligen Mathias Rostef von Jastrzemb, dessen väterliches Erbgut das Dorf Niederz Jastrzemb gewesen und weil er das Erkauste ohne jegliche Einsprache in Besitz genommen, ist Georg Skrziszowski nicht verpflichtet, auf die Klage zu antworten.

3. Für die Besitzeit Hans II. v. Planknar (1556-1602) bietet sich hier zunächst die Frage dar, was wohl jene vorher mitgetheilten Beugenaussagen über die Haltung bes Loslauer Landrechts hervorgerufen haben mag. Die Zeugen felbst führen fich ein mit ber Bemertung, daß sie durch hans II. Planknar zur Abgabe ihrer Zeugnisse veranlaßt worden und die letteren selbst batiren sämmtlich vom Rahre 1576. Nun wissen wir aus der Troppauer Geschichte, daß Kaiser Rudolf II. im Jahre 1577 die Troppauer Stände eingeladen hatte, nach Breslau zu tommen, um ihm bort als König von Böhmen zu hulbigen, daß sie darauf zwar nach Breslau kamen, ihm aber bort nicht hulbigten, sondern ihn baten, zu ihnen nach Troppau zu kommen und ihm dort hulbigen zu dürfen, zumal es sich auch darum handle. bei dieser Gelegenheit das Verhältnift der Herrschaft Loslau zum Kürstenthum Troppau zu ordnen, da der Besitzer dieser Herrschaft sich zu den Breslauer und nicht zu den Troppauer Ständen halte und fich so ihrer Mitleidung und bem Mährischen Landrecht entziehen wolle'). Danach ist anzunehmen, daß hans II. Planknar die Berbinbung seiner Herrschaft mit Troppau, seine Unterordnung unter biefes Kürftenthum, bas ihn vor bas Troppauer Forum zog und und Steuern von ihm einforberte, läftig empfand und daß er fich aus biesem Berhältnisse wieder loslösen wollte. Dazu gehört unter anderen auch ber Nachweis, daß er ein selbstständiger schlesischer Landstand sei, der auch sein eigenes Landrecht zu unterhalten berechtigt sei und seinen Gerichtsftand vor seinen eigenen Landrecht habe. Hierzu nur fann er jener Zeugenaussagen bedurft haben.

<sup>1)</sup> S. Dudit, oben in Anm. 1 Seite 201 allegirten Schrift.

Ein weiteres in die Zeit Hans II. von Planknar fallendes Ereigniß betreffend das Loslauer Landrecht erfahren wir aus der Besichwerde, welche die Loslauer Landstände im Jahre 1602 ihrem das mals neu eintretenden Herrn, dem Besitznachfolger Hans II., Georg Freiherrn von Plaweski-Plawec vortrugen,

baß nämlich seit ber Trennung der Herrschaft Loslau Gericht und Landrecht etliche Jahre continue nicht sei gehalten worden noch habe besetzt werden können 1).

Unter biefer "Trennung" ift zu verstehen bie Theilung ber Berrschaft nach Hans I. Tobe im Jahre 1556. Damals hatten beffen Sohne Hans II. und Georg sich in die Herrschaft berartig getheilt, baß Georg die sübliche Sälfte berfelben, b. i. die halbe Stadt und Schloß und die Dörfer Lazist mit Beste, Gr. Thurze, Artoschowit, Pohlom, Ob. Michanna, Boze-Gora und Moschzenit, Hans II. bagegen bie andere Salfte von Stadt und Schloß und bie Dörfer Radlin, Jedlownik, Klein-Thurze und Wilchwa erhielt 2). Georg ftarb icon 1558 und seine Herrschaftshälfte fiel an feine nachgeborene Tochter Magdalena, beren Bormund ber Oheim Hans II. wurde. Dieser verwaltete als solcher die Herrschaftshälfte ber Nichte und verweigerte ihr spater auch die Herausgabe berfelben, woraus ein Brozek sich entsvann, den Baprocki bis 1593 dauern läkt. 1575 verheirathete sich Magdalena, 18 Jahre alt, mit Jakob von Sparwein. einem im Rahre 1560 aus Oftpreußen in Schlesien eingewanderten Ebelmanne, ber zunächst als Rittmeister einer von ihm aufgebrachten Söldnertruppe in faiserlichen Dienft in ben Türkenfriegen mitgefochten hat, die Bürde eines faiferlichen Truchfeß erlangte und zulet zur theilweisen Abgeltung für seine Kriegsbienste und Aufwendungen den Pfandschilling Lublinit auf 6 Jahre in Besitz bekam. Ihm legte seine Gemahlin am Samstag vor Christi Geburt (24. Dezember) 1575 ben Mithesitz ihrer Loslauer Salfte in die Troppauer Landtafel ein 3).

<sup>1)</sup> Die Beschwerbe ist wiedergegeben in dem Hulbigungs-Revers den Georg von Plawetti bei seinem Regierungsantritt im Jahre 1602 seinen Ständen ertheilt hat und bieser zu finden in den Akten des Bresl. St.-A. betr. Streitigkeit. Bl. 10 fol.

<sup>2)</sup> Troppauer Landtafel Bb. 7, S. 34-36.

<sup>3)</sup> Brager Statthalterei Archiv, Ropialbucher, Bb. 97, S. 5 u. 6.

1

Dagegen erfolgte Wiberspruch bes Oheims und jener Prozes. Sparwein war ein selbstständiger, herrischer Charafter, mit dem hans II. sich nicht vertrug und gegen den dieser schon 1576 eine Klage beim Kaiser wegen Gingriffen in die Loslauer Pfarrei und wegen anderer Anmagungen erhob. Es ift hiernach begreiflich, daß auch bezüglich ber Haltung bes Lanbrechts zwischen Beiben Ginigkeit nicht au erzielen gewesen, jeder von Beiden mochte die Abhaltung deffelben für fich beanspruchen ober ber Gine untersagte seinen Landsaffen die Betheiliaung an ben Sitzungen bes Anderen, fo daß schlieflich bie Abhaltung bes Landrechts ganz unterblieb. Daber die Rlage, daß es einige Zeit continue nicht gehalten worben und nicht habe besetzt Dieses Justitium wird für die Reit des Gintritts werben können. Sparweins in die Berwaltung, von 1575 bis zu seinem im Rahre 1583 erfolgten Tobe, also für 15 Jahre, anzunehmen sein. folche Stockung des Rechtsverdrehers war aber felbstrebend von schwerwiegenden Nachtheilen begleitet. Erft in den letzten Sahrzehnten, nach Sparweins Tobe, mag biefe Kalamitat geschwunden sein und finden wir in dieser Zeit wieder einmal einen Landeshauptmann ber Herrschaft in ber Berson bes Arnstof Roglar von Studienna-Woba (Brunnen-Baffer) auf Godow (im Loslauschen) und gleich. zeitig einen Landrichter in der des Jan Golkowski auf Golkowit (auch im Loslauschen). Der Lettere wird 1592 Dienstag vor Martini in einem Kaufvertrage um Nieber-Schwirklan als Zeuge mit seinem Amtscharafter, Richter ber Herrschaft Loslau, namhaft gemacht ') und jene Beschwerbe von 1602 haben Beibe, der Hauptmann und ber Landrichter, ebenfalls mit ihrem Amischarafter vollzogen.

Ferner sei hier folgendes Ereignisses gedacht:

Die Erben eines gewissen Nikolaus Strzischowski hatten ben aus ben Dörfern Strzischow, Ober- und Nieber-Jastrzemb, Krostoschowis und Schottkowis bestehenden Nachlaß unter sich getheilt unter Umgehung und Nichtachtung der standesherrlichen Jurisdiktion. Darüber betlagten sich Hans II. und seine Nichte Magdalene und die Sache er-

<sup>1)</sup> Die Urfunde in böhm. Sprache bei ben Guts-Grund-Aften von Rieber-Schwirklan. Vol. I.

schien von solcher Wichtigkeit, daß Kaiser Rudolf Kommissarien zur Entscheidung des Streits ernannte und nach Lossau entsandte. Es waren dies 9 Herren:

- 1. Nikolaus Tworkowski von Tworkau und Krawarn auf Stettin (bei Troppau), Kämmerer bes Fürstenthums Troppau,
- 2. Hans Sedlnigki v. Choltig auf Dzimirz und Pawelwig.
- 3. Albrecht v. Würben jun. auf Herrlig.
- 4. Andreas Bzenec v. Markwartowig auf Königsberg, Hofrichter bes Bischofs von Olmütz.
- 5. Wenzel Scheliha von Rzuchow auf Witoslawit, Kanzler ber Fürstenthümer Oppeln-Ratibor.
- 6. Caspar v. Rottenberg-Ratscher auf Steblau.
- 7. Georg Wilh. Koniec-Chlum auf Slawkow.
- 8. Hans v. Goczalkowski auf Baumgarten.
- 9. Caspar Boref v. Roftropit auf Wendrin,

burch die Montag nach St. Galli 1588 der Streit durch Bergleich dahin beigelegt wird, daß die Strziszowski'schen Erben die Jurisbiktion der Loslauer Herrschaft über ihre Person und Güter anerkennen, andererseits die freie Disposition der genannten Erben über ihre Güter anerkannt wird 1).

4. Es folgt ber Besit bes Georg Charwat Freiherrn v. Plawesty, eines ungarischen Magnaten aus dem Saros'scher Komitat, ungarisch Palocsay Giörgy, genannt nach seinen Besitzungen Plawec und Palocsa, (1602—1616). Er ertheilt seinen Landsassen auf ihre Beschwerde d. d. Schloß Loslau Sonnabend vor Simon Judae 1602 die Zussicherung,

daß, wenn es auch fünftig einmal dazu käme, daß die Herrschaft wieder getheilt würde, dieses dem Abel und den Einsassen dersselben keinen Eintrag thun sollte, sondern das Landrecht auf Schloß zu Loslau zwei Mal im Jahre vermöge Privilegii und alter Gewohnheit von ihm und seinen Erben jest und künftig zu ewigen Zeiten gehalten werden sollte; für den Fall seiner Be-

<sup>1)</sup> Diefer Bergleich ift mit in bem Faszikel "Privilegien ber herrschaft Loslau" im Breslauer St.-Arch. enthalten.

Beitforift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX.

hinderung wolle er einen Landeshauptmann einsetzen, auch eine eigene Landesordnung mit Rath seiner Landsassen aufrichten.

Bur Erfüllung bes letzteren Bersprechens tam es aber nicht und man richtete sich weiter nach ber Teschener Landesordnung.

Bon ben beiben aus der Zeit des Besitzvorgängers überkommenen Landesbeamten sinden wir den Landrichter von Golkowski noch 1806 im Amte'). An des Landeshauptmanns v. Foglar Stelle sinden wir 1613 den Jan Teyfel von Dziellau (im Cosel'schen), ohne daß wir mittheilen können, wann ersterer zurück und letzterer in's Amt eingetreten. Am 16. April hatte Georg v. Plawetsti durch den fürstl. Teschenschen Hof-Sekretär Mathias v. Kalus dem Königl. Oberamte in Breslau vortragen lassen,

baß bie Troppauer Stände ihn und seine Landstände vor ihr Landrecht ziehen und unter ihren Zwang und Beschickung zu bringen vermeinten, daß er sich jedoch, nachdem er durch kaiserliche und königliche Majestätsbriese zu Schlesien gewidmet worden, keineswegs davon trennen lassen wolle.

Er bittet, ihn gegen biefe Bumuthungen ju fcuten.

Das Oberamt forderte hierauf seine Privilegien ein und beschied ihn am 27. Mai 1616, daß es ihn in allen Fällen gegen die Troppaner Stände dem Landfrieden nach schützen wolle und ladet ihn auf den 4. Juli zur Hulbigung vor sich, die auch durch seinen Hauptmann und Mathias von Scheliha als seine Bevollmächtigten geleistet wird 2). Noch 1616 wird der Landeshauptmann Teyfel v. Dziellau genannt, da sein Herr ihn am Tage Mariae 1616 einen auf seinem Gute Ober-Michann haftenden Zins erläßt 3). Ob Mathias v. Scheliha etwa der Landrichter war, ist nicht festzustellen.

<sup>1)</sup> Einer gegen ihn erhobenen Befchwerbe beim Bresl. Oberamt wird in ben Ortsatten von Goltowit im Bresl. St.-A. gebacht.

<sup>2)</sup> S. Alten betr. Streitigleit. Bl. 82 fol., und Alten des Bresl. St.-Arch. betr. die Einziehung der Herschaft Loslau und llebergabe an Gabriel v. Plawetsti S. 46. Die Privilegien der Herschaft Loslau find in den letzten Jahren unter den Alten vorgefunden worden, welche aus dem herzoglichen Schlosse zu Dels in das hiesige Staatsarchiv gelangt sind. Gewiß haben sie in der Delser Kanzlei seit 1613 geruht, wo sie durch den damaligen Oberlandeshauptmann, Herzog Carl von Münsterberg-Dels, von Georg v. Plawetsti eingefordert worden waren.

<sup>3)</sup> Url. im Bresl. St.-A.

5. Nach Georgs Tobe trat eine vormundtschafliche Berwaltung der herrichaft, von 1616-1632, ein. 1619 begegnen uns hans Tlud von Toschonowit als Landeshauptmann, Nifolaus Rabetti v. Radoc als Landrichter, in einem Bericht, ben am 14. September 1619 Rommissarien des schlesischen Oberlandeshauptmanns, die derselben zur Beilegung ber bamaligen konfessionellen Birren nach Loslau abgefandt hatte, ihm erstatteten 1). Den v. Rabetti finden wir noch einmal unter einem Schulbscheine d. d. Loslau S. Georgi 1622 über ein von den Blawestischen Bormunbern aufgenommenes Darlehn von 3000 Thaler 2) Schles. als Mitburge unterzeichnet mit bem Titel Statthalter (b. i. Bertreter) bes Landrichteramts in ber Herrschaft Loslau. An erfter Stelle ift als Burge unterzeichnet Rryftof Borinsti v. Roftropit, an zweiter erft Rabesti. bamals gang gewöhnlich, bag bie oberften Landesbeamten für bie Schulben ihrer Herrschaften als Burgen eintraten und bafür mit einem der Dörfer ihrer Herren sichergestellt wurden. Wir können baraus entnehmen, daß Borinsti bamals ber Landeshauptmann ge-1631 aber muß er auch dieses Amt bereits niedergelegt haben, benn er nennt sich in einem Kaufvertrag vom 22. März bieses Jahres stellvertretenber Landrichter ber Herrschaft Loslau3). Hente führt ihn noch 1640 als Mitbefiger von Golfowig auf 4).

Durch benfelben Bertrag erwirdt Krystof von Fragstein auf Gogelau tauschweise bas Rittergut Nieder-Jastrzemb gegen Ruplau und bezeichnet sich barin als Landeshauptmann, was er schon 1623 gewesen sein muß. Denn in einer von Andreas v. Plawesti am 5. Januar 1652 ans Ober-Amt gerichteten Rechtsschrift's), heißt es, Krystof von Fragstein habe zur Zeit seiner (des Andreas) Minder-

<sup>1)</sup> Der Bericht in den Ortsatten der herrschaft Loslau im Bresl. St.-Arch. und abgedruckt bei hente, Chronit v. Loslau. I. 28.

<sup>2)</sup> Abschr. bes Schulbscheins bei den Atten des Bresl. St. Arch. betr. Ansforderungen an die herrschaft Losslau 1660—61. Bl. 45, 46, die ich kinftig nur Att. betr. Anford. citiren werde.

<sup>3)</sup> Der Raufvertrag bei den Guts-Grund-Aften von Rieder-Rastrzemb Vol. I.

<sup>4)</sup> Chronif v. Loslan II. S. 111.

<sup>5)</sup> Diese Schrift in ben Alt. betr. Streitigkeit. Bl. 94-98.

jährigkeit als damaliger Landeshauptmann es verfäumt, sich nach Breslau zu begeben und eine Ermäßigung der unerträglich hohen Steuerschätzung für Loslau nachzusuchen und ber Herrschaft baburch großen Schaben zugefügt, da die Troppauer Ritterschaft eine folche erlangt habe, Loslau aber nicht. Da die Berabsetzung ber Indiktion ber Troppauer Ritterschaft im Jahre 1523 erfolgt ift'), so muß also Fragstein schon Loslauer Landeshauptmann gewesen sein, 1622 dagegen allerdings noch nicht, da er damals noch den erwähnten Schulbschein über 3000 Mf. als Mitburge erft an vierter Stelle nach bem Landrichter v. Radepti unterzeichnet. Bei den Aften betr. die Einziehung der Herrschaft Loslau und Uebergabe an Gabriel v. Plawesti im Brest. St.-Arch. hat sich ein Berzeichniß der Dienstemolumente bes v. Fragftein als Landeshauptmann und des böhmischen Sefretairs Thornitti erhalten. 3ch erwähne baraus nur, daß ber Gehalt des Ersteren 250 Thir. Schles., ber bes Letteren 45 Thir. betrug, und bies Raturaliendeputat sehr reichlich bemessen ist. Es ist zu umfangreich, um es hier mittheilen zu konnen.

6. Bon ben Söhnen des Georg v. Plawepti, die fich 1631 in den umfangreichen ungarischen und schlesischen Güterbesit bes Baters theilten, erhielt Andreas, der jungfte und eben großjährig geworbene, Seine Herrschaft dauert bis zu seinem 1655 die Loslauer Güter. erfolgten Tode. Den seinen Landständen ertheilten Suldigungs-Revers vom 11. Februar 16322) vollziehen nächst Andreas an erster Stelle ein Nikolaus Tamfald von Rogau (im Ratiborschen), dann Arpstof von Fragstein auf Zawisc (bei Nitolai), ber Landeshauptmann, ber nebenbei noch die Güter Gogelau und Nieber-Saftrzemb befaß. Nito: laus Tamfald fann nur Solennitätszeuge gewesen sein, ba keinerlei Umstände dafür beizubringen sind, daß er etwa das Amt des Landes hauptmanns bekleidet hätte. Er war schon alt, da er felbst einen Raufvertrag über Rogau vom Tage Philippi-Jakobi 16353) mit Nikolaus senior Tamfald vollzieht und wohnte nur vorübergehend im

<sup>1)</sup> S. Rries, histor. Entwidelung ber Steuer-Berfassung in Schlefien. Bei- lagen E. und F.

<sup>2)</sup> Der Revers bei ben Alt. betr. Streitigkeit. Bl. 13.

<sup>3)</sup> Der Rauf bei den Guts-Grund-Alten von Radofchau (Rr. Rybnit).

Jahre 1632 auf einem Borwert bei Loslau, bem fog. Tamfalbischen, bas schon 1638 Andreas selbst von einem Tamfalbschen Besitnachfolger fauft 1). Amischen 1632 und 1640 muß Fragstein sein Amt als Landeshauptmann niedergelegt haben, benn schon in einem Protofoll d. d. Mährisch-Ostrau 29. August 16402), enthaltenb eine Beugenaussage eines Friedrich v. Foglar, spricht biefer bereits von Arpstof v. Fragstein als bem Loslauer Landrichter. In ber That finden wir auch schon im Jahre 1635 einen Nikolaus Roftek v. Goldmannsdorf auf Ruptau als Loslaner Landeshaupt-Es hatten nämlich bie Schwestern bes Andreas, Susanna vermählt an Dietrich v. Beterwaldsti und die unvermählte Helene, gegen ihn bei dem Landrecht in Troppau Klage auf Zahlung einer Gelbsumme erhoben und im Berhandlungstermin 11. Dezember 1635 ericheint Nifolaus Roftet als ber Hauptmann ber Beklagten, beffen Ausbleiben mit einem Sturze vom Pferbe entschuldigend. Am 17. Dezember erscheint dann Andreas selbst in Begleitung Diefes feines Sauptmanns und erhebt den Einwand der Inkompetenz des Troppauer Landrechts ihm gegenüber, da er nur bem Gericht seiner Mannen, seinem eigenen Landrecht, unterstehe 3).

Nach Rostek fungirt im Jahre 1640 Wentel Gusnar von Komorna auf Rogoisna und Borbriegen (bei Sohrau) als Losslauer Landeshauptmann, wie wir aus einem Schuldscheine erssehen, ben am 20. September 1640 die drei Brüder Gabriel, Stefan und Andreas v. Plaweyki ihrer Schwester Helene vermählt an Carl Dietrich v. Strbenski auf Schönhof bei Mähr. Ostrau über ihr schuldige Mitgift und elterliches Erbtheil ausstellen und den Gusnar als Landeshauptmann zur Beglaubigung mit vollzieht<sup>4</sup>). Dann begegnen wir ihm noch am 14. März 1651, wo er in seiner Eigenschaft als Landeshauptmann den Loslauer Landständen im Auftrage

<sup>1)</sup> Der Rauf bei ben Orts-Aften von Loslau (neue Gemeinde) im St.-Arch.

<sup>2)</sup> In ben Att. betr. Streitigfeit. S. 120.

<sup>3)</sup> Aus ben Troppauer Landrechtsprotofollen von 1634/35, beren Originale im Schloß Archiv zu Bagstabt, durch die Gute bes Herrn Prof. Zudal erlangt.

<sup>4)</sup> Der Schulbschein in Abschrift bei den Orts-Atten von Pohlom und Lazist bes Bresl. St.-Archivs.

214 Rechtsgeschichts. Nachrichten aus der ehemal. Minderstandesherrschaft Lossau. seines Herrn einen ablehnenden Bescheid auf ihre Bitte um einen Bergleich in ihrer Berfassungsstreitsache ertheilen muß 1).

Als Landrichter erscheint auch während v. Gusnars Berwaltung jener Arhstof v. Fragstein, der frühere Landeshauptmann, den die Landstände wahrscheinlich im Landrechte nicht haben missen wollen und deshald wenigstens als Landrichter beibehalten haben. Er starb 1644 auf seinem Gute Nieder-Jastrzemb und seine Erben, Geschwister berselbeu, bringen wahrscheinlich heimlich unter Mitwirkung der ihrem Herrn wegen jenes Bersassungsstreits seindselig gegenüberstehenden Landstände die Land- und Gerichtsbücher aus dem Fragsteinischen Nachlasse zum Magistrate in Sohrau in Berwahrung, wohl um sich dieselben für die Beweisssührung in ihrer Streitsache zu sichern. Andreas besand sich zur Zeit gerade in Ungarn und konnte es deshalb nicht verhindern<sup>2</sup>).

Nachfolger des Gusnar als Landeshaupt mann wurde Friedrich Tettauer von Tettau, der mit Eva von Schafgotsch, Erbin von Schreibersdorf (poln. Niebozczyce) im Ratiborschen vermählt war 3). Zuerst geschieht seiner Erwähnung in einem Schreiben des Andreas d. d. 6. Mai 1654 durch das er dem Oberamt anzeigt, daß er den Tettauer als seinen Landeshauptmann und den Adam Radetsch von Radoc, wohl den Landrichter, an das Oberamt als seine Abgeordneten absenden werde 4).

Erwähnenswerth ist noch aus diesem Zeitabschnitt die Rage ber Loslauer Lanbstände in einer Rechtsschrift ans Oberamt vom 26. Januar 1652 b), daß Andreas seit 1638, also seit 14 Jahren, kein Landrecht mehr habe abhalten lassen, eine grelle Beleuchtung der gegenseitigen Beziehungen zwischen ihm und seinen Ständen. Entweder erlangte er keine Rechtssißer oder er mochte mit Arhstof Fragstein nicht zusammenwirken, welcher der Führer der Landstände in ihrem Streit

<sup>1)</sup> Att. betr. Streitigfeit. Bl. 48.

<sup>2)</sup> A. a. D. Bl. 94, 99, 105.

<sup>\*)</sup> Prafets files. heimathstunde (wlastiveda sleska) I. S. 219 und Belgel, Besiedelungen nördlich bes Opper-Landes I. 9.

<sup>4)</sup> Aft. betr. Streitigfeit. Bl. 176.

<sup>5)</sup> A. a. D. Bl. 102.

mit Andreas war, ober er wollte die Landstände für ihren Widerstand gegen seine Pläne strafen, die dahin gingen, sie zu Lehnsleuten zu begradiren und dem Fürstenthum Troppau unterwürfig und steuers und abgabenpflichtig zu machen.

7. Als am 20. März 1655 Kommissare bes Breslauer Oberamts in Loslau eintrafen, um den Nachlaß des im Februar biefes Rahres in Ungarn unvermählt und kinderlos verftorbenen Andreas v. Plaweski zu siegeln und eine Nachlagverwaltung einzurichten, fanden sie bort ben Landeshauptmann von Tettauer und ben Landrichter Abam v. Radesti bereits von einer Troppauer Landrechtstommission, bestehend aus bem Grafen Valerian v. Würben und einem Johann von Morawitti, in Pflicht genommen war. Zwei solche Kommissare waren nämlich schon am 19. und 20. Februar in Loslau gewesen, um ben Nachlaß zu inventarisiren und zu siegeln; die Loslauer wiesen jedoch bieses Ansinnen zurück und bie Kommissare zogen ab, am 16. März trafen aber die genannten zwei anderen Troppauer Rommiffare mit einer Truppenmacht von 87 Mann wieber ein und festen ihre Absicht gewaltsam burch; ber von ihnen mitgebrachte Johann Georg von Lichnowski wurde von ihnen als Abministrator zurückgelaffen, Tettauer und Rabepti für bas Fürstenthum Troppau in Pflicht genommen. Am 19. März reiften bie Rommiffare unter Burlicklagung ber Truppen wieber ab. Als nun am 20. März bie Kommiffare des Breslauer Ober-Amts eintrafen, ließen sie sich dies nicht bieten und ihrem energischen Auftreten wichen sowohl von Lichnowski wie die Solbaten. Tettauer und Rabepti sowie die sonstigen Beamten, ber Stadtmagistrat u. f. w. wurden aufs Neue fürs Breslauer Ober-Amt in Bflicht genommen. Als Tettauer, bessen Amt schon zu Georgi (23. April) ablief, ausschieb, trat Abam von Rabetti als Landeshauptmann ein'). Er berichtet am 14. September 1657 dem Ober-Amt, daß er inzwischen seit 18 Jahren ruckständige Rechtssachen erledigt habe 2). Dem Grafen Gabriel v. Plawepti wurde

<sup>1)</sup> Alt. betr. die Einziehung der herrschaft Loslau und Uebergabe an Gabriel Grafen v. Plawetti, im Bresl. St.-Arch. Bl. 1—12.

<sup>2)</sup> A. a. D. Bl. 88.

bie Herrschaft Loslau im Herbst 1657 vom Oberamt übergeben') und er wählt sich zum Landeshauptmann den Johann Siegmund Rostek v. Goldmansborf auf Godow und Petrowitz, dem wir zuerst als Mitsiegler der Urkunde Gabriels d. d. Schloß Loslau 9. April 1658 betr. die Bestätigung der Privilegien der Stadt Loslau begegnen²). Bon einem Landrichter erfahren wir nichts. Schon im Frühjahr 1661 aber scheidet Rostek aus seinem Amte, als das Breslauer Oberamt wegen rückständiger Steuern die Herrschaft Loslau unter Sequestration stellt und den früheren Administrator Adam v. Radetzki auf Zamarsk zum Sequester und Landeshauptmann bestellt³).

9. Am 14. März 1665 erwirbt Stefan Freiherr v. Plawetti, ber Sohn seines 1645 verstorbenen gleichnamigen Vaters, und Neffe Gabriels die Herrschaft von den Schlesischen Fürsten und Ständen 4) und ernennt einen Nikolaus von Radetti auf Ober-Jastrzemb zu seinem Statthalter und Landrichter, wie er in dem von Stefan d. d. Schloß Dunajec (in Ungarn) 11. Oktober 1666 ben Loslauer Bürgern ertheilten Privilegien i) bezeichnet wird. In einer ferneren Urkunde d. d. Schloß Loslau 19. Oktober 1666 i) bestätigt Stefan seinen Loslauer Landständen ihre bisherigen Gerechtigkeiten bahin:

baß in seinem Lossauer Lanbrechte nach wie vor die Teschener Lanbesordnung gelten solle; daß er selbst für sich und seine Nachkommen sich dem Gerichtsstande dieses Landrechts in Klagesachen seiner Stände gegen ihn und umgekehrt unterwerfe; daß er als seinen Stellvertreter einen Landeshauptmann aus den in in der Herrschaft ansässigen Landsassen und ebenso

<sup>1)</sup> Loslauer Aften des Bresl. St.-Arch. betr. das Berpsiegungsadjutum flirs v. Garniersche Regiment Bl. 33.

<sup>2)</sup> Abbrud bei Bente, Chronit I. S. 59, 60.

<sup>3)</sup> Loslauer Atten betr. Anforderung. Bl. 52.

<sup>4)</sup> Loslauer Atten bes Breslauer St.-Arch. betr. ben Bertauf ber Herrichaft Loslau an Stefan Blaweisti.

<sup>5)</sup> Hente, Chronit I. 62 a. a. D. I. 49-52.

<sup>6)</sup> Loslauer Aft. des Bresl. St. Arch. betr. die faiferliche Beftätigung des Kaufvertrags awischen Erabischof Szelevchenvi und Stefan Blawesti.

für die Kanzlei geschickte der deutschen und böhmischen Sprache kundigen Leuten zu bestellen verspricht und zuletzt noch zusagt, sich niemals der Jurisdiktion des Oberamts zu Breslau, unter welches diese Herrschaft immediate gehöre, zu entziehen.

- 10. Im Frühjahr 1668 gelangt in Besitz ber Herrschaft Loslau ber Erzbischof von Gran, Georg Szelepchenzi und er beherrscht diesselbe bis zu seinem Tode im Januar 1685. Sein Landeshauptmann ist derselbe unter Nr. 9 genannte Nikolaus v. Radeski. Der Landsrichter der Herrschaft ist unbekannt.
- 11. Dem Erzbischofe folgt im Besitz ber Herrschaft Loslau ber Raifer Leopold I. von 1685-1696. Sein Landeshauptmann war anfänglich ber vom Erzbischof übertommene Nitolaus v. Rabesti, wie ich aus einer Bescheinigung beffelben über Ginquartierungsvertheilung vom 8. April 1685 erfehe!). Ob und wie lange ers noch geblieben, ist nicht zu ermitteln. Hente hat zwar in seiner Chronik II. S. 52 den Wenzel Friedrich v. Laschowski als den Landeshauptmann des Kaisers hingestellt, was aber unmöglich, da dieser erst 1695 geboren ist 2) und erst im Jahre 1730 werden wir ihn auf der Loslauer Berrichaft als Landeshauptmann vorfinden. Gher konnte es eine Zeit lang der Freiherr Wilh. Bogumil Sobet v. Kornit auf Baranowit und Schoschow bei Sohrau D/S. gewesen sein, da sich im Loslauer Magistratsarchiv eine Notiz über einen von ihm beurkundeten Vergleich vom Rahre 1689 über die Bertheilung des Ritterauts Mittel-Rastrzemb unter die Stefan v. Szawnickischen Erben vorfindet. fonnte er dieses Amt nur furze Zeit verwaltet haben, ba er 14. August 1691 feine genannten Güter vertauscht 3) gegen die Güter Bogupter-Hammar, Kattowig und Brczezinka und beshalb die Gegend verläßt.
  - 12. Auf ben Raiser folgt im Besitz ber Herrschaft Fürst Ferbinand

<sup>1)</sup> Diese Bescheinigung in ben Atten des Bresl. St.-Arch. Miscellanea betr. Steuer- und Kontrib.-Sachen.

<sup>2)</sup> Mittheilung des Geburtstags von herrn Geiftl. Rath Dr. Belgel. Auch daß die übrigen bei hente II. 54 neben Laschowski genannten Personen dem Ferd. von Dietrichstein 1696 gehuldigt haben, ist durchaus unrichtig. Sie fallen ihren Lebensumständen nach alle 44 Jahre später aufs Jahr 1739, wo sie dem Grafen Guidobald von Dietrichstein gehuldigt haben werden.

<sup>3)</sup> Nach den Ritterguts-Grund-Aften von Baranowitg.

v. Dietrichstein auf Nikolsburg für die 2 Jahre 27. Februar 1696 28. November 1698; als dessen Landeshauptmann wir den Peter Paul Blacha v. Lub auf Godow und Petrowiz kennen lernen und als Landrichter den Wilh. v. Suchodolski-Waleslawit auf Ober-Gogelau und Cissowka. Beide unterzeichnen mit ihrem Amtscharakter das Abkommen des Fürsten mit seinen Radliner Unterthanen betr. die Robot. d. d. Schloß Loslau Dienstag nach Trinitatis 1696. Vielleicht waren diese auch bereits die Landesbeamten des Kaisers und sind aus seiner Zeit mit übernommen. Außer diesen beiden unterzeichnen dieses Abkommen noch drei andere auch als Landrichter dezeichnete Personen Leopold v. Radetski, Johann Arystof v. Strzela und Johann Adam v. Foglar, die jedenfalls der Kategorie der damaligen Rechtssitzer mit angehörten.

13. Den Fürsten Ferdinand succedirt sein dritter Sohn Jakob Anton Reichsgraf v. Dietrichstein, 1698—1721. Bis 1711 fungirt als Landeshauptmann unter ihm noch Peter Paul v. Blacha. Bon da an tritt Abalbert Johann v. Suenne an seine Stelle, obgleich Blacha noch weiter lebt bis 1718. Suenne hatte 1707 die Magdalene geb. Menschif v. Menstein, die Bittwe des Besitzers von Nieder-Marklowis, Benzel Ulrich v. Scheligowski geheirathet und war auf diese Besie Landstand der Herrschaft geworden, ja er kauste 1721 noch das Gut seiner Frau. Er fungirte als Landeshauptmann bis zu seinem Tode im Jahre 1728²). In den Ritterguts-Grund-Atten von Golkowiz sindet sich noch ein Rlassissistationsurtheil d. d. Schloß Loslau 13. Mai 1714 über die Ansprüche, welche von Diversen an die Kausgelder des damals zum öffentlichen Berkauf gelangten Ritterguts Golkowiz erhoben worden sind, gefällt von einer Kommission des Loslauer Landrechts und unterzeichnet von

Abalbert Joh. v. Suenne, Joh. Heinr. v. Rudzki-Rudz, Wilh. Bernh. v. Lhopki-Elgot, Joh. Constant. v. Trzemeski-Trzemesno

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei hente, II. S. 139-142.

<sup>2)</sup> Aus dem Hpp.-Schein über Rieber-Marklowit vom 20. Mai 1774 bei ben betr. Grund-Alten Vol. I. fol. 9 seq.

von denen Audzki der Landrichter sein wird. Lhopti und Trzemeski werden Rechtssitzer sein, jener auf Godow, dieser auf N. Gogelau wohnhaft. Wir begegnen dem Khopki später noch im Losslauer Landrecht, Trzemeski wird 1725 Archiv-Direktor in Cosel für das Oppeln-Ratiborer Landes-Archiv.).

14. Dem Grafen Jakob Anton folgt fein noch minderjähriger Sohn Guidobald (1721—1772), der bis 1739 bevormundet wird und von da ab erst die Regierung antritt. Suenne fungirt als Lanbeshauptmann noch bis zu seinem Tode 1728, wie schon bemerkt, zugleich als Vormund bes Besitzers, in den letten Jahren ist Mitvormund Georg Ohm v. Januschowsti-Biffehrad (b. i. Biefegrade bei Dels), ber bann von 1728-30 auch als Landeshauptmann eintritt. 1730 ist er bereits Besiter von Ornontowig und Goczalkowig?), fo daß an seinen Plat ein anderer Landeshauptmann eintritt, nämlich Wentel Friedr. v. Laschowski-Nalenz, geb. 6. Mai 1695 zu Pfurow, Kr. Rosenberg, als Sohn eines Carl Friedr. v. Laschowski. Er war vermählt mit Eleonore v. Gusnar, besaß vorher schon Db.=Ruptau bis 3. Juni 1726, erwarb bann noch 1726 5. Dezember Ober- und 21. April 1736 Nieber-Jastrzemb, verkaufte beide 1. Oftober 1758 und verstarb noch im selben Jahre 3). Seine erste Raufkonfirmation in seinem Amte als Landeshauptmann finde ich 2. Ottober 1730 bei einem Raufe von Nieber-Gogelau. Am 18. März 1743 hulbigt er als Bevollmächtigter ber Loslauer Landstände in Reiffe bem Könige Friedrich II. z. H. bes Generals v. b. Marwig 1). Im Jahre 1752 wird er zeitweise in seinem Amte von Georg Friedr. Rouzit v. Chelm vertreten b).

<sup>1)</sup> Idzikowski, Gefch. von Oppeln S. 364.

<sup>2)</sup> Nach hente, Chronik II. 111, was jedoch nicht richtig zu sein scheint, da Nieber-Gogelau 1720—30 Ernst Ferd. von Nacse besitzt. In einem Kausvertrage um das Gut Ober-Marklowitz vom 29. September 1730 nennt sich Ohm Besitzer von Ornontowitz und Goczastowitz.

<sup>8)</sup> Rach ben Ritterguts-Grund-Aften von Ruptau und Jastrzemb.

<sup>4)</sup> Laut Basallentabellen bes Bress. St.-Arch. und nach Weltel, Gesch. von Cosel. 1. Aust. S. 270.

<sup>5)</sup> S. Ritterguts-Grund-Aften von Gobow. Vol. I. fol. 75.

Auffällig ist', daß in dem Jahre 1736 und 1737 1) ein Georg Fosef Freiherr v. St. Genois auf Jastrzemb als Landes: hauptmann der Herrschaft Loslau auftritt, anscheinend nur in diesen beiben Jahren, wenn er auch 1747 noch in Jastrzemb lebt 2).

Landrichter wurde wohl schon in den 20er Jahren des neuen Jahrhunderts Joh. Rudolf Czelesta v. Czelestin auf Golkowis, das er 1714 gekauft hatte. Damals und auch noch 1718 war er Landessteuereinnehmer in Teschen. Er war der Sohn des Johann Casimir v. Czelesta auf Risselau und Riklasdorf im Teschenschen, damaligen Rechtsbeisigers im Teschener Landrecht und unseres Landrichters Brüder waren Carl Wenzel k. k. Rath, Landesältester und Oberstlandrichter in Teschen und Rudolf Jgnat auch k. k. Rath und noch 1782 Landeshauptmann in Teschen. Unser Johann Rudolf unterschreibt sich in einer Urkunde d. d. Neisse St. Georgi 1726 4).

Erbherr auf Ober- und Rieber-Golfowiß, Sr. furfürftl. Durchlaucht zu Trier bes Herrn Hoch- und Deutschmeisters, Bischofe zu Worms und Breslau, Rammerdirektor bes Bisthums Breslau Oberund Rieberkreises, und Landrichter ber freien Herrschaft Loslau.

Das Mährisch-Schlesische Notizen-Blatt pro 1875 Nr. 12 erwähnt seiner 1740 als Loslauer Landrichter und seiner Gemahlin Johanna von Suenne, einer Schwester des vorerwähnten Loslauer Landeshauptmanns. Auch 1743, wo er für den Reichsgrafen von Plettenberg auf Cosel in dessen Investitur-Angelegenheit als Mandatar auftritt, wird er noch Loslauer Landrichter genannt in und er scheint es noch geblieden zu sein, dis 1754, wo wir den Ernst Lebrecht v. Bludowsti auf Ob.-Marklowih mit dem Titel "Landesamts-Assesch" dem Herrn

<sup>1)</sup> Er wirst mit beim Verlauf von Mittel-Jastrzemb 10. März 1736 und beim Berlauf von Nieber-Schwirklan 2. Januar 1737, bei welchem letzteren aber auch Laschowski mit gegenwärtig ist.

<sup>2)</sup> S. Belgel, Gefchichte von Sohran D.-S. S. 300.

<sup>3)</sup> Abgebr. Sente, Chronit II. 58, 61.

<sup>4)</sup> S. Mähr.-Schlef. Notizen-Blatt pro 1875 S. 30 fol. Biermann, Geich. von Teschen 1. Aust. S. 342 und Blazet, Neuer Siebmacher, Destern.-Adel, Altraberg 1884 unter Czbesla.

<sup>5)</sup> Belgel, Gefch. bon Cofel 1. Aufl. G. 272.

v. Laschowsti zur Seite finden 1). Jebenfalls nennt sich v. Czelesta, als er am 1. Oftober 1764 Golfowit an den Landrath Bleg-Rybniter Kreises Freiherrn Maxim. Bernhard Leop. v. Strbensti verkauft, nicht mehr Landrichter von Loslau. Der erste und einzige Landeskangler, bem wir im Loslauer Landrecht begegnen, ift zu Laschowsti's Zeit Wilhelm Bernhard v. Lhopfi-Elgot. Er nennt sich selbst in einer Raufsurtunde vom 10. September 1736, durch die er Ober-Ruptau kauft 2), Erbherr von Godow, Viersna und Nieder-Ruptau, Landeskanzler, der Herrschaft Loslau und Minderrechtssitzer 3) zu Teschen". haben ihn bereits oben im Jahre 1714 mitwirkend im Loslauer Landrecht gefunden, er hatte schon 1710 am Michaelistage bas Gut Godow von Susanna Polyrena Rouzit v. Chelm gekauft gehabt 4), unterschrieb am 25. November 1711 einen gerichtlich zu bestätigenben antichretischen Pfandvertrag um das Gut Golfowig 5) zugleich mit anderen Amtspersonen des Loslauer Landrechts, er tritt bei Raufverträgen über Ruptan am 21. Juni 1718 mit anderen Loslauer Amtspersonen als Sustav Abolf v. Tschammer und Joh. Const. Trzemesti und 16. Januar 1731 mit demfelben Tschammer und von Laschowsti mitwirkend auf"). Gestorben zu sein scheint er vor 17. November 1739, da bamals jur Hulbigung für den Grafen Buidobold v. Dietrichstein für die Guter Godow und Ruptau nicht mehr er, sondern seine Tochter Susanne Polygena Freiin v. Strbensti auf Riegersdorf erscheint. Er scheint dem Loslauer Landrecht viele Jahre seines Lebens angehört zu haben. Ginen zweiten Landeskanzler finden wir bei diesem Gerichtshofe nicht wieder.

Ebenso ist hervorzuheben, daß in den 1730er Jahren ein einziger Landschreiber aus der Zahl der Landstände gewählt auftritt in der

<sup>1)</sup> Bergs. Attest des Landeshauptmann von Bludowsti d. d. 17. Mai 1770 bei den Guts-Grund-Aften von Godow Vol. I. 42 fos.

<sup>2)</sup> Bei ben Guts-Grund-Aften von Ruptau.

<sup>3)</sup> Bei den Landrechten bestanden auch sog. "Minderrechte" mit ständigen Beamten, die die laufenden Geschäfte zwischen ben beiden großen Tagsahrten besorgten, diese Tagsahrten vorbereiteten, Exetutionen im Austrage des Landeshauptmanns vollzgen und dergl.

<sup>4)</sup> Bei ben Guts-Grund-Aften Gobom.

<sup>5)</sup> Bei ben Buts-Grund-Aften Golfowit.

<sup>6)</sup> Bei ben Guts-Grund-Aften Ruptau.

Person bes Joh. Georg v. Larisch-Nimsborf, ber 1735 Eva v. Suenne die Tochter bes früheren Landeshauptmanns heirathet, die ihm R. Marklowiz zubringt 1). Bisher waren die Landschreiber Personen bürgerlichen Standes gewesen, was sie auch nach Larisch wieder sind.

Aus der Zeit des Landeshauptmann v. Laschowski muß ich hier noch erwähnen, daß die Loslauer Landstände, sich sonst damit begnügend, daß ihnen ihr jedesmaliger Herr nach ihm dargebrachter Huldigung ihre Privilegien bestätigte, sich nunmehr mit einer gleichen Bitte an Raiser Karl VI. wenden und dieser ihnen in der That unterm 14. Juli 1739 eine Bestätigung des ihnen am 19. Oktober 1666 von Stesan v. Plawesti ertheilten Landrechts-Privilegii ertheilt<sup>2</sup>), so daß sich das Loslauer Landrecht noch immer in den alten Formen fortbewegt. Eine gewisse Neuerung war ja schon darin zu sinden, daß für die Bezeichnung Landrecht schon im ersten oder zweiten Dezennium des 18. Jahrhunderts die Bezeichnung "Minderstandesherrliches Landesamt" aufgekommen und fortwährend im Gebrauch war, worunter ich versucht war, schon längst irgend eine Reorganisation der Behörde zu suchen. Das ständische Gericht blieb aber doch noch recht lange.

Eine anderweitige einschneibende Beränderung war, daß Friedrich II. schon durch Rotisik.-Patent d. d. Breslau 22. Dezember 1741 das Institut der Landräthe in Schlesien einsührte. Der erste Landrath

<sup>1)</sup> S. Gente, Chronit I. 67, II. 54. Belgel, Geschichte von Sohrau S. 163 und Guts-Grund-Aften Rieber-Marklowig, Spp.-Schein vom 20. Mai 1774.

<sup>2)</sup> Abbrud bei Bente, Chronit II. S. 58-61. - 3m Erbfürstenthum Oppeln-Ratibor hatte ja allerdings Raifer Carl VI. schon burch Resolution d. d. Bien. 8. Januar 1737 bem bortigen alten Landrechte bie meiften und wichtigsten, insbefondere bie einer Beschleunigung bedürfenden Rechtsfachen abgenommen und einem mit fländigen Richtern besetzten toniglichen Amte übertragen, fo dag bem alten Landrechte nur bie übrigen ber Befchleunigung weniger bedürfende Rechtsgeschäfte, als Betitorienprozesse, Bormundschaften u. f. w. verblieben, und 1769 wurde auch biefes Bruchflid bes alten Landrechts beseitigt. Die Resolution von 1737 ift abgebruck bei 3bgitomsti, Gefchichte von Oppeln, S. 368. Begen ber Aufhebung fiebe Botthaft, Gefch. ber Cifterg.-Abtei Rauben, S. 108, Anm. 1. - v. Friebenberg, Mitglied eines Breslauer Gerichtshofes, fennt in feinem 1738 erfcbienenen Buche "Abhandlung von ben in Schleften üblichen Rechten" in Rap. III. "von ben schlefischen Landrechten" zwar einige ber Schles. Landrechte, bie er bort aufführt, barunter auch bas ber freien Stanbesberrichaft Beuthen D.-S., nicht aber bas ber Minberstandesberrichaft Loslau, fo bag ich mich burch biefe Omission beinahe batte bestimmen laffen, biefes Landrecht im Jahre 1738 für längst aufgehoben zu erachten.

Pleß-Rybniker Kreises mit den Herrschaften Pleß und Lossau wurde Graf Christian Ernst v. Solms-Baruth von  $1741-49^{\circ}$ ), auf ihn war ein Theil der Amtsbefugnisse und Geschäfte der Landeshaupt-leute übergegangen und v. Laschowski fungirte denn auch noch durch mehrere Jahre in der Kreisverwaltung als Kreisdeputirter<sup>2</sup>).

Durch Notifikations-Patent d. d. Berlin 29. Februar 1744 bestellte Friedrich II. ferner eine Ober-Amts-Regierung für die Oberschlesischen Stände und Unterthanen in Oppeln und stellte unter diese die Fürstenthümer Oppeln-Ratibor, "und Ales das, was er in Oberschlesien besitze, insbesondere sämmtliche Oberschlesische Standesherrschaften und status minores, olso auch Loslau, und im § 8 bestimmt er, daß die status minores wie auch die übrigen Landstände und Magisstrate, welche mit Obers und Nieder-Gerichten versehen sind, der ihrer hergebrachten Jurisdiktion in civilibus und in oriminalibus serner belassen werden sollten. Die Appellation von ihnen, wie eine solche disher beim Landrechte nicht bestanden, gehe an die Oberschlesische Oberamts-Regierung zu Oppeln.

So bestand zwar das alte Landrecht noch fort bis es im Jahre 1774 sein Ende genommen zu haben scheint.

Landeshauptmann wurde in Loslau nach Laschowski's Tode Ernst Lebrecht v. Bludowski, oben schon als Landesamtsassessor und dem Laschowski als richterliche Kraft zur Seite stehend erwähnt. Ansänglich führte er durch 3 bis 4 Jahr den Titel "Landes-Amts-verwalter", darauf den hergebrachten "Landeshauptmann". Er ver-waltete dieses Amt bis Ende 1774"). Ihm zur Seite sinden wir als Amtsassessoren Georg Ludwig v. Strachwiz auf Ober- und Mittel-Jastrzemb von 1737 bis zu seinem Tode 1763, Carl Dismas von Strachwiz auf Bamyslau bei Loslau 1763—1767, dann Carl Ferdinand v. Sukowski auf Ober-Kadlin, der ansänglich als Sekretär beim Landesamt beschäftigt worden war (1770—74), im Jahre 1774

<sup>1)</sup> Er war vermählt mit einer gewissen v. Morawigki, beren Bater auf Burg Branit bei Leobschütz lebte, wohin sich auch von Solms nach Niederlegung seines Amtes zurückzog.

<sup>2)</sup> Nach Ausweis ber Schles. Instanzien Notizen aus bieser Zeit.

<sup>3)</sup> Wir begegnen ihm und ben weiter genannten Juriften fehr häufig in ben alten Banben ber Grund-Atten betr. ber einzelnen Ritterguter im Herrschaftsbezirt.

von der Oberamtsregierung zu Brieg zum Landesamts-Assessor ernannt wurde und richterliche Geschäfte zu versehen hatte, abwechselnd trat er auch als Parteivertreter (Assistent) auf und starb vor 1789. Schon frühzeitig wurde auch den fungirenden Sekretären ein votum consultativum beigelegt, so dem Abalbert Wenzel Lewinski (1764—66 in Lossau), der später in Teschen und Troppau amtirte, wo er geadelt im Jahre 1813 als Geheimer Rath und Vicepräsident des westgalizischen Appellationsgerichts verstorben ist!).

Bom Jahre 1775 ab finden wir auf einmal beim Loslauer minderstandesherrlichen Gericht keine Gerichtsperson mehr vom Abel. Behörde selbst nimmt den Titel "minderstandesherrliche Amtsregierung" an, wohl entsprechend ber Titulatur ber Oberamtsregierung zu Brieg. Das Gericht zeichnet "ber minberstandesherrlichen Amts-Regierung Rathe und Affessoren." Ein Ferdinand Dziuba von 1775 an ist der vorgesette Amtsregierungsrath, der bis 1780 fungirt, neben ibm Carl Beinlich und Franz Pfeiller als Richter. 1791 tritt zwar noch mals ein Morit v. Strachwitz, ein Sohn bes früheren Landrechtsmitgliedes Georg Ludwig v. Strachwig, Besitzer von Ober- und Mittel-Sastrzemb, als birigirendes Mitglied in ben Gerichtshof ein und nimmt auch ben Titel "Landeshauptmann" wieder an, aber zweifellos ohne die frühere Bedeutung. Neben ihm finden wir Richter und Rathe, Beinlich noch bis 1813, Regierungs-Rath Carl Wilh. Gottlieb Rachmann (1791-97), Carl Georg Graul (1798-99), Franz August Taiftrzif (1800-1804), Johann Friedrich Schnippert (1805—1809) n. a. Das abelige Standesgericht war somit erloschen. Am 30. März 1813 wurde auch der Rest dieses Gerichtshofes durch ben Brieger Oberlandes-Gerichts-Rath, späteren Juftig-Minister Mühler, an Ort und Stelle ganz aufgehoben 2). Schon burch die Breufische Prozefordnung vom 6. Juli 1793 waren die adeligen Landsaffen der Herrschaft Loslau ihrem bisherigen Gerichtsstande entzogen und als Eximirte den Preußischen Oberlandesgerichten unterstellt worben. lette Titularlandeshauptmann v. Strachwit ftarb 17. April 1826 als Kreis-Juftiz-Rath und Landschaftsbirektor zu Ratibor.

<sup>1)</sup> Er soll der Ahn des kommandirenden Generals a. D. und Generals der Artillerie v. Lewinski sein.

<sup>2)</sup> Aus einem Grund-Aftenftude ber Baufer von Stadt Loslau.

## VIII.

## Die Töpferinung in der Stadt Beistretscham O.-S.

Gin Beitrag zur Geschichte des einheimischen Handwerks.

Bon Dr. Chrzaszcz, Pfarrer in Beistreticham.

Die Zeit der geschlossenen Innungen liegt hinter uns, leider auch die, welche sagen konnte, das Handwerk habe einen goldenen Boden. Aber wohl kann es ein Interesse haben, die Einrichtungen jener versgangenen Zeit uns wieder ins Gedächtniß zu rusen, und dieses Interesse kann sich noch steigern, wenn es sich um einen Ort handelt, wo das bürgerliche Handwerk unter einer fast ausschließlich slavischen Bevölsterung seine Burzeln hatte schlagen mussen.

Unter allen oberschlesischen Städten zeichnete sich Beuthen durch seinen Bergdau aus. Mit dem Bergdau war aber damals die Töpferei innig verdunden, insofern in irdenen Luppen das Erz geschmolzen wurde. Nach Gramer's Chronif von Beuthen (S. 248) wurde schon zur Zeit der Piasten daselbst die Töpferei schwunghaft betrieben; die Bezeichnung der alten "Töpfergasse" ist eine Erinnerung daran. Mit Beuthen stand Peiskretscham in lebhafter Berbindung, wie schon die Existenz des alten, nunmehr eingegangenen Peiskretschamer Thores in Beuthen darthut. Auch in Peiskretscham blühte das Töpferhandwert. Nach dem Urbar von 1586 gab es hier elf Töpfer, welche unter allen übrigen Handwerkern die meisten Abgaben an die Toster Grundherrschaft zahlten, nämlich 7 Thaler 12 Gr. jährlich. Die 11 Bäcker zahlten beispielsweise nur 11 Gr., die 9 Schneider nur 9 Gr., die 2 Fleischer nur 2 Gr. 2c. Die Töpfer wären gewiß nicht Bettscheift d. Beretus s. Welchichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. xxx.

im Stande gewesen, die verhältnißmäßig große Abgabe von 24 Gr. pro Person jährlich zu entrichten, wenn sie nicht unter allen Hand-werkern ben größten Absatz gehabt hätten.

Am 31. Oktober 1616 gab Georg von Rebern, Besitzer ber umfangreichen Herrschaften Groß-Strehlitz und Tost-Peiskretscham in Oberschlessen, neue Statuten ber Töpferinnung. Dieselben sind in prachtvoller Schrift auf Pergament aufgezeichnet und zwar in böhmischer Sprache. Das Original ist im Besitz bes hiesigen Magistrats, noch ganz unverletzt, nur das Siegel hat sich von der Schnur losgerissen. Diese Statuten nun lassen uns einen hinlänglichen Einblick in die Berhältnisse des gebachten Handwerks thun.

Bunächst bitten bie "Zunftmeister und alle Meister" der Töpferinnung den Grundherrn, die Artikel ihrer Zuuft von neuem zu bestätigen. Man darf also voraussetzen, daß die "artikuly a porzadki" nicht so sehr neue Bestimmungen enthalten, als vielmehr das sestsetzen, was längst in Uebung war.

Jeber Meister soll mit Frau und Kindern gern in die Kirche gehen, das Wort Gottes fleißig anhören, ein gottesfürchtiges Leben sühren und der Obrigkeit gehorsam sein. Gine dreisache Obrigkeit wird namhaft gemacht: die Grundherrschaft, der Magistrat und die zwei Zunstmeister.

Die beiben Zunftmeister werben von ben Meistern frei gewählt und haben die Pflicht, durch Ermahnungen und Strafen die Brüder zu leiten. Sie haben dafür zu sorgen, daß die "Jungmeister" zur Stelle sind, wenn sie der Bürgermeister ruft.

Dreimal im Jahre hält die Zunft ihre Sitzung ab. Am Tage bes hl. Stephanus (26. Dez.), am weißen Sonntag (Jnvocavit) und am Frohnleichnamsfest. Fehlt ein Meister ohne Entschuldigung, dann hat er 3 Groschen, kommt er zu spät, 1 Groschen Strafe in die Zunftlade zu zahlen.

In der Sitzung werden die Angelegenheiten der Zunft, namentlich die Aufnahme neuer Meister ("Jungmeister") erledigt. Der Kandidat hat ein Geburtszeugniß, einen Lehr- und Entlassungsbrief beizubringen, vier Fertonen (Bierdunge à 1/4 Mark) in die Zunftlade, zwei Groschen den Meistern, vier Kfund Wachs zu ent-

Die Aufnahme eines Meifters gab zum fröhlichen Gelage richten. Beranlaffung, wobei die Rosten, unter anderem 2 Achtel Bier, ber Jungmeifter zu tragen hatte. Bevor aber Jemand als Meifter aufgenommen wurde, mußte er ein Meisterstück anfertigen. Es war dies ein großer Topf, eine Elle boch, eine Elle breit, aus einem Stud Lehm. Es genügte auch ein schmälerer Topf, nur mußte er eine Elle Ober es konnte auch ein glasirter Rachelofen geliefert werben, mit bem Bappen ber Grundherrschaft(!), falls bies verlangt Das Meisterstück wurde von ber Zunft geprüft, ber gunftige Ausfall ber Prüfung wurde mit einem Biertel Bier gefeiert, und erft bann an bie Grundherrschaft abgeführt. Man tann wohl annehmen, daß diese mit den gelieferten Töpfen und Racheln meist zufrieden mar, ba ihr an einer großen Anzahl ber Meister viel baran lag. Zahlte boch jeber, wie oben erwähnt, 24 Groschen jährlich vom Gewerbe. Baren alle diese Formalitäten erfüllt, so erfolgte die feierliche Aufnahme in die Bunft.

Wenn ein Anabe Lust hatte, das Handwerk zu erlernen, so einigten sich seine Eltern über die Dauer der Lehrzeit, welche ein bis drei Jahre währte. Im letzteren Falle mußte der Meister die Bekleidung, im anderen Falle die Eltern besorgen. Nach einer zweiwöchentlichen Probe wurde der Lehrling in die Innung aufgenommen, was gleichfalls mit Kosten verbunden war: 12 Groschen in die Zunstlade, 2 Groschen den Meistern, 2 Kfund Wachs und — worüber man staunen muß— ein Gelage, wie es der Meister zu geben hatte. Die "svaczyna hodna a achtel piva" (gehöriges Essen und ein Achtel Bier) durste aber nicht sehlen, um einen richtigen Lehrjungen in die Innung einzuweihen.

Bei der Sitzung übten die Zunftmeister die Disciplinargewalt aus. Sie konnten ungedührliches Betragen mit 3 Groschen Strafe belegen. Ob es ihnen gestattet war, jemanden aus der Zunft ganz und gar auszuschließen, geht aus den Statuten nicht hervor. Aber auch über das Privatleben der Meister hatten sie eine gewisse disciplinargewalt; sie hielten darauf, daß die Mitglieder sich eines ehrebaren Lebenswandels besleißigten. Benn jemand den anderen im Geschäfte schädigte, oder ein Geselle "blauen Montag" machte, so konnten sie entsprechend strasen. Namentlich rückt der Grundherr

Seorg v. Rebern bem "blauen Montag" zu Leibe. Der Geselle soll am Montag wenigstens ben Lehm zurcchtmachen ober die Töpferei anfangen, thut es dies nicht, dann hat ihn der Meister dem Bürgermeister anzuzeigen und wenn er die Anzeige unterläßt, dieselbe Strafe zu tragen, welche der Geselle getragen hätte.

Eine wichtige Rolle spielen die Bestimmungen bezüglich der Krantheit und des Todes. Wenn ein Lehrling erkrankte, so wurde er, wie man voraussetzen kann, zu den Angehörigen geschafft. Ein erkrankter Seselle hingegen wurde vom Meister durch 2 Wochen gepstegt und erst dann auf die Sesellenherberge gebracht, wo er von zwei Sesellen gewartet und auf Kosten der Gesellenkasse (trulicze towarzisse) gepstegt wurde. Wurde er gesund, so mußte er die Kosten wieder erstatten; stard er, so wurde er, soweit seine hinterlassenschaft reichte, auf deren Kosten, sonst auf Kosten der Gesellenkasse ehrenvoll beerdigt. Für den erkrankten Meister kam die Innung nicht auf, die Angehörigen hatten für alles zu sorgen.

Starb jemand aus der Zunft, so waren alle Mitglieder bei Strafe von 3 Groschen verpstichtet, am Begrädniß theilzunehmen. Der Leichnam wurde von drei Gesellen und drei Meistern getragen, doch war es gestattet, einen Stellvertreter zu stellen. Das Leichentuch war Eigenthum der Zunft. Später werden podstawniki, hölzerne Träger erwähnt, auf denen beim Begrädniß Kerzen oder Laternen brannten, ein Gebrauch, der sich dis in die Neuzeit erhalten hat. Zwei Jungmeister hatten das Grad zu graden und zuzuschütten, einen besonderen Totengräder gab es nicht.

Die Zunft wählte aus ihrer Mitte zwei Meister als Inspektoren, welche die zum Berkauf ausgestellten Waaren zu untersuchen, mißrathene und schlecht gebrannte zu entfernen hatten. Erst dann konnte die Waare verkauft werden. Biel zu thun hatten die Inspektoren bei Jahrmärkten. Hier galt es nach Kräften sremde Waaren sern zu halten, damit die einheimische umso mehr Absatz sinde. Ein fremder Meister durste zwar seine Erzeugnisse zum Verkauf bringen, aber die Inspektoren wachten darüber, daß er nicht etwa die Einheimischen schädige — mit welchen Mitteln sie das thaten, war dann freilich ihre Sache.

Die Meister hatten eine eigene Kasse, auch die Gesellen hatten eine solche, um gemeinschaftliche Ausgaben zu bestreiten. In die Kasse der Meister flossen die Aufnahme- und Strasgelber, schwerlich auch regelmäßige Beiträge nach Monaten und Jahren. Die Kasse der Gesellen wurde unter Zuziehung von 2 Meistern verwaltet, welche auch bei der alle 14 Tage stattsindenden Versammlung gegenwärtig waren, um durch ihr Ansehen Ruhe und Ordnung zu erhalten. Jeder Geselle mußte in die Gesellenkasse in jeder Sitzung einen patak (ein Gröschel, etwa 3 Pfennige) entrichten.

Außer biesen Ausgaben mußten die Meister, wie bereits erwähnt, bas Meisterstück in natura dem Grundherrn auf Schloß Tost übergeben; es wurde dies keinem erlassen ("zadnego newygimagicz"), Selbst in dem Falle, daß es im Schlosse an Töpsen und Kacheln nicht fehlte, mußten diese doch auf das Schloß gebracht werden. Doch stand es dem Meister frei, das Meisterstück mit 24 Groschen abzulösen. Sin Meisterssohn, oder wer die Tochter eines Meisters resp. die hinterlassene Meisterswittwe heirathete, hatte nur die Hälfte zu zahlen.

Eine brückenbere, von der Willkühr der Herrschaft abhängige Leistung war es aber, wenn der Töpfermeister, der gerade an der Reihe war, auf das Schloß sich verfügen und hier die Oesen repariren mußte; gesiel seine Arbeit nicht, so wurde er einsach fortgejagt und ein anderer Meister mußte auf Rosten des Entlassenen die Reparatur vornehmen. Aus diesem Passus der Statuten ist übrigens ersichtlich, daß die Töpfer nicht nur Töpse und Racheln ansertigten, sondern auch die Oesen setzen, also Töpser und Osenseher in einer Person waren. Sine Erleichterung hingegen war es, daß sie auf herrschaftlichem Grund und Boden, allerdings auf Anweisung des herrschaftlichen Beamten, nach Lehm graben und so viel Lehm entnehmen konnten als sie brauchten.

Auch über die Lehmgruben finden sich in den Statuten eingehende Bestimmungen. Jeder Meister hat eine eigene Lehmgrube für sich. Damit nicht einer dem andern Lehm stehle, sollte eine Lehmgrube von der anderen eine Klaster weit entfernt sein. Sollte gleichwohl einer dem andern Lehm stehlen oder den Bezirk seiner Lehmgrube

jum Schaben bes anbern überschreiten, bann traf als Strafe - ein halbes bis ein ganges Achtel Bier ein! Diefe Strafe gog bie Bunft ein. In Streitigkeiten barüber, ob ein Schaben augefügt worben ober nicht, follte ber Beschäbigte resp. berjenige, ber beschäbigt zu sein glaubte, zwei bis drei Meister als Schiedsrichter in die Lehmgrube führen und wer als schuldig befunden war, mußte jeden der Schiebsrichter 4 Groschen geben. Solche Streitigkeiten werden nicht selten vorgekommen fein. Bei der verschiedenen Qualität der Lehmschichten entstand Reib bei bemienigen, bem eine geringere zugefallen Um die Lehmgrube herum jog fich ein freier Plat, auf welchem die Töpferwaaren an der Sonne getrochnet und im Ofen gebrannt wurden; wer mehr produzirte, brauchte mehr Raum; wie leicht konnte er in den Bezirk seines Nachbars hinübergreifen, und der Streit entbrannte.

Eine besondere Stellung unter den Meistern nahmen die Jungmeister ein d. h. die zuletzt aufgenommenen Meister. Es waren ihrer immer zwei und sie mußten so lange ihre Dienste versehen, die wieder neue Meister in die Innung aufgenommen waren. Nach studentischem Brauch möchte man sie "Füchse" nennen. Sie mußten die Botengänge thun und die Aufträge der Zunstmeister aussühren, den Todten das Grad wersen, ja sogar im allgemeinen Interesse ausssihren, was der Bürgermeister ihnen auftrug, z. B. nach einem Berbrecher sahnden, ihn in das Stadtgefängniß abführen, die Stadt vertheidigen u. s. w.

Auch die Wandergesellen hatten eine besondere Stellung. Ein fremder Handwerksbursch ging auf die Gesellenherberge und ließ den Altgesellen rusen. Dieser mußte für ihn, nachdem er mit dem Zunstältesten Rücksprache genommen, die Arbeit suchen. Auch bekam der Wandergeselle einen "fedrunek", eine Beihilfe. Stellte es sich heraus, daß er von seinem früheren Weister ohne genügenden Grund weggegangen, oder daß er zwei Wochen vor den Feiertagen und den Jahrmärkten, also zu einer Zeit, wo die Arbeit am meisten drängte, weggegangen war, da bekam er nicht nur keinen sedrunek, sondern wurde überhaupt von der Zunst zurückgewiesen. Im übrigen wurde das Wandern, wenn es nur nicht vor den Feiertagen und Jahrmärken

stattsand, gefördert: ein Geselle konnte jeden Augenblick dem Meister die Arbeit kündigen, wenn er dies mit der Begründung that, daß er wandern gehen werde. Ein richtiger Meister mußte, nach der Borstellung jener Zeit, "auf Wander" gewesen sein, er mußte Land und Leute in der Ferne gesehen haben. So sehr wurde der Mangel an Wanderschaft als ein Uebel empsunden, daß Gesellen, welche daheim blieben, wenn sie Meister wurden, zum Ersat die Gebühr von 30 Sgr. entrichten mußten. Diese Anschauung hat sich in Handwerkerkreisen dis auf den heutigen Tag erhalten; berjenige ist berechtigt das große Wort zu sühren, der lange Zeit und in weit entsernten Gegenden auf Wanderschaft gewesen war, weil nur er weiß, wie es Daheim und Draußen in der Welt aussseht.

Auf Zunft und Ehrbarkeit in ber Gesellenherberge wurde streng gesehen; eine ehrbare Meistersfrau burfte unter Strafe von pul achtele piva — 1/2 Achtel Bier — eine solche nicht betreten.

Die Centralinstanz für alle Angelegenheit ber Lehrlinge, Gesellen und Meister blieb die Runftversammlung. Sie entschied die Streitigfeiten, welche unter ben Mitgliebern entstanben maren. Sie hatte bas Recht, jedes Mitglied zu verhören, bas Zeugniß anzunehmen oder zu verwerfen, ben Unschuldigen loszusprechen, ben Schulbigen Die Zunftversammlung wachte barüber, daß in ihrem Schofe felbst Rube und Ordnung aufrecht erhalten murbe, bag namentlich Fluchen, falsche Anklagen, Gottesläfterung und Trunksucht ferngehalten wurde. Sie war durch die Statuten verpflichtet, auf ben ehrbaren Wandel ihrer Mitglieder sorgsam zu achten und namentlich ber Trunksucht zu steuern. Hatte sich ein Mitglied ber Zunft betrunken, fo murbe er empfindlich geftraft, mit einem Schock Grofchen. Diefes Strafgelb aber gehörte nicht ber Bunft, wie bie übrigen Strafgelber, sonbern fie mußte "ber Obrigfeit", also junachst bem Magistrat übergeben werben. Wenn die Bunftmeister wiber befferes Biffen den Trunkenbold nicht bestraften, so waren sie für ihn haftbar und wurden doppelt so hoch, mit 2 Schock Groschen, bestraft.

Die Töpferinnung stand unter bem Bürgermeister, bem Haupte ber ganzen Gemeinde. Wahrscheinlich nahm ber Bürgermeister an ben Zunftversammlungen theil, obwohl bies bie Statuten nicht aus-

Der Bürgermeifter wurde bekanntlich in Mediatdrücklich angeben. ftabten von bem Grundherrn ein- und abgefett; er war bas Binbeglied zwischen ben Innungen und bem Grundherrn. Es lieat flar auf der Hand, welch gewaltigen Ginfluß der Grundherr hatte. Nicht nur die erbunterthänigen Bauern, auch die Bürger ober die Handwerter sahen in ihm "in submiffester Beneration" die Perfonlichkeit, von beren Wohlwollen ihr Beil abhing. Etwaige Beschwerben gegen ben Grundherrn konnten zwar an bas Landrecht refp. bas Oberamt in Breslau gerichtet werden; wie schwer und kostspielig war es aber, hier Gerechtigkeit zu finben. Da war es gerathener, die Gnabe bes Grundherrn nicht zu verscherzen.

Neber die Schicksale der Töpferinnung in der späteren Zeit fehlen die Nachrichten. Es läßt sich leicht errathen, daß infolge des dreißigjährigen Krieges, als Grundherren und Unterthanen völlig verarmten, ihre Lage keine rosige war. "Namentlich die Städte haben es schwer empfunden," schreibt Grünhagen in seiner Geschichte Schlesiens (II. S. 311), aus dieser Berkommenheit sich wieder herauszuarbeiten; an vielen Orten hat man die Baupläße ganz umsonst hingegeben, wenn sich nur Bedauer fanden, auch noch Steuerfreiheit für ein Jahr oder mehrere bewilligt." Und von der ersten Hälfte des neuen Jahrhunderts sagt derselbe Geschichtsschreiber (II. S. 423): "Großes, Hervorragendes ist allerdings auf dem ganzen Gediet nicht geleistet worden, und davon liegt die Schuld doch zu nicht geringem Theile auch an dem Mangel an Rührigkeit und Betriebsamkeit, wie er der ganzen Zeit anhaftet, die einen gewissen Charakterzug von träger Mattigkeit nicht verleugnet."

Daß die österreichische Regierung wenig gethan hat, um das Aufblühen der Zünfte zu bewirken, darüber schreibt berselbe Verfasser in seinem "Schlesien unter Friedrich dem Großen (I. S. 39): "Die Zünfte standen ganz allgemein in Ungunst bei der Regierung, die ein Stück Demokratie in ihnen witterte; ein Edikt von 1731 hatte ihnen eigentlich den letzten Rest von Selbstständigkeit, die Disciplinargewalt über ihre Angehörigen, das Recht zu Verbindungen unter einander u. dergl. genommen. Die Unzufriedenheit hierüber war um so größer, als man auch sonst der Regierung schuldgab, die Interessen

bes Handwerks zu schäbigen baburch, daß sie es vermied, gegen die unzünstigen Handwerker verschiedener Orte einzuschreiten, welche sich auf den Territorien der zahlreichen Stifter niederließen und ihre Thätigkeit, die ja eigentlich nur den Angehörigen des betreffenden Klosters zu Gute kommen sollte, dann doch vielsach auch andern zuwendeten. In der Klage hierüber fanden sich natürlich Katholiken wie Protestanten zusammen."

Es ist bekannt, welche Sorgfalt Friedrich der Große in der neugewonnenen Proving Schlesien anwandte, um ben allgemeinen Bohlstand von Stadt und Land, insbesondere auch die Zahl der Ein-Sanz besonders nahm er sich ber 40 Debiatstädte wohner zu heben. an, welche vielfach unter ber Billführ ihrer Grundherrschaftten seufzten. Beil die Innungen durch die Konkurrenz nichtzünftiger Meister, welche auf herrschaftlichem Terrain angesiedelt, große Freiheiten genoffen, erdrückt wurden und faum mehr lebensfähig waren, erließ er 1748 ein Batent, burch welches bie stäbtischen Sandwerker geschütt murben 1). Diesen Magregeln war es zu verbanken, bag nun auch in Beiskretscham die Töpferinnung unter preußischer Herrschaft sich Unter ben Zunftmeistern Augustin Janoschet und Karl Schmid wurde 1750 ein neues Innungsbuch angelegt. Aus diesem geht hervor, daß bis 1745 die Berhältnisse ganz verworren waren und erst seitbem Ordnung in die Innung hineinkam. Dieselbe muß boch einen gewiffen Wohlftand erlangt haben, wenn fie am 16. April 1754 beschließt, von jeder großen Fuhre 1 Sgr., von einer Halbfuhre 2 Gröschel zu erheben, bamit vier Mal im Jahre, am Mittwoch in der Quatemberwoche, in der Pfarrfirche ein Rosenkranz und eine hl. Messe abgehalten werde. Bei bieser Gelegenheit wirb auch erwähnt, daß die Töpfermeister nicht nur babeim, sondern auch auf Nahrmärkten, in Toft, in Ponischowitz und in den Dörfern bei Ablässen ihre Waare feilboten.

Eine Wirkung ber preußischen Herrschaft war es auch, daß im Innungsbuch die unter öfterreichischer Herrschaft übliche böhmische

<sup>1)</sup> Grunhagen, Schlefien unter Friedrich bem Großen I. 372.

Sprache als überwunden erscheint und bafür zunächst polnisch, bann aber seit 1783 nur beutsch geschrieben wird.

Aus den Eintragungen möge hervorgehoben werden, daß am 15. August 1746 der Jungmeister Aubaref unter anderem zwei schlesische Thaler auf "Feuerinstrumente" in die Zunstlade zahlt. Das Löschen von Feuer war, wie man hier sieht, Sache der Innung. Erst Friedrich der Große regelte 1776 durch die Feuerlöschordnung die Sache einheitlich, indem er in den Garnisonstädten — und eine solche war auch Peiskretscham — "die alleinige Disposition über die Feuerlösch-Anstalten denen Kommandeurs der Garnisons" überließ.

Am 10. August 1762 verlangt Kaspar Filipek: Wenn Gott ihn und seine Chefrau von dieser Welt abriese, sollen alle Mitglieder der Zunft zum Begräbniß gehen und zwar "z podstawnikami". Diese podstawniki existiren heute noch, wie bereits erwähnt worden.

Hatte sich ein Meister auf bem Dorfe niebergelassen, so trat er ber nächstgelegenen stäbtischen Zunft bei. So läßt sich am 10. August 1762 Josef Wieczorek, der schon in Oesterreich in der Stadt Freiskadt Meister gewesen war und jest im Dorfe Plawniowis wohnt, in die Zunft aufnehmen. Er zahlt 6 Thlr. in die Zunstlade, dazu 1 Pfund Wachs und 8 Sgr. Einladungsgebühr (obsytka). "Und wenn ihm Gott aushilft, heißt es im Innungsbuch, so steht es ihm frei, hierher in die Stadt zu verziehen und die Zunft darf von ihm nichts mehr verlangen, nur muß er seine Zeit als Jungmeister abbienen."

Am 10. August 1776 heißt es: "Der Ausländer Jacob Miler aus Kutna Gora (Kuttenberg in Böhmen) ist gemäß dem Befehle unseres erhabensten und allergnädigsten Königs in die Töpferinnung aufgenommen". Er gab 4 Thaler, dann 2 Pfund Wachs und 2 Gulben auf Mäntel." Noch bevor nämlich durch einen Friedensschluß die Provinz Schlesien dem Könige definitiv zugefallen war, sorgte Friedrich d. Gr. während er noch in Mähren mit den Oesterreichern sich herumschlug, für Kolonistenzussuß, der auch in der That schnell und reichlich ersolgte '). Er begünstigte namentlich Fabrikanten, Hand-

<sup>1)</sup> Grünhagen, l. c. G. 517.

werker und Handelsleute. Als burch ben 7 jährigen Krieg die Einwanderung nach Schlesien zeitweise unterbrochen worden, erfolgte sie mit neuer Kraft nach dem Friedensschluß 1763. Bevorzugt wurden jest die Meister. "Noch ungleich weitergehende Begünstigungen wurden den als Meister sich in Schlesien niederlassenden Handwerkern, namentlich wenn sie die Mittel hatten, ein eigenes Haus sich zu erbauen, versprochen: Militairfreiheit, freies Bürgerrecht wie Meisterrecht, dreizjährige Accise-Bonisication und dergleichen 1).

Wie man sieht, brang ber Wille bes großen Königs bis in bas entlegene Städtchen Ober-Schlesiens, wenn auch freilich die Befreiung von den Gebühren für Erlangung des Meisterrechts für eingewanderte Meister nicht eingetreten ist. Es beweisen Letzteres nach den Angaben des Junungsbuches sämmtliche Meistereintragungen in der Folgezeit.

Jene "Mäntel" wurden übrigens ebenso wie die podstawniki (Stangenlaternen) bei Begräbnissen getragen. Der Meister, welcher ben podstawniki trug, war mit dem Jnnungsmantel und Jnnungshut bekleidet. Es scheint dies allgemeine Sitte gewesen zu sein, wenigstens hat die hiesige Schuhmacher-Jnnung dieselbe treu bewahrt.

Es ist geradezu auffallend, daß unter den Meistern, welche von 1778—1812 aufgenommen, nur 5 einheimische, dagegen 19 auswärtige sich sinden — ein Beweis, daß die Lust, das Töpferhandwerk zu betreiben, in der hiesigen Bevölkerung abnahm, die nunmehr gegen Ende des Jahrhunderts der nicht unbedeutenden Tuchmacherei sich zuwandte; aber auch ein Beweis dafür, daß die Bevorzugung auswärtiger Meister fortdauerte.

Woher kommen nun die Ausländer? Meistens aus Böhmen, zwei aus Bolen (Siewierz), einige aus Schlesien.

Die Zunft hatte das Recht, auch solche Handwerksmeister, welche nicht Töpfer waren, aufzunehmen, jedoch nur als "Halbbrüber." Sie bildeten eine Art von Ehrenmitgliedern. Sie zahlten daher bei der Aufnahme nur eine Rleinigkeit, etwa einen Thaler oder 2 flor. Sie hatten das Recht, den Quartalssitzungen — in der alten Zeit waren es nur drei Sitzungen im Jahre! — und den Quartalsmessen bei-

<sup>1)</sup> l. c. II. 271.

zuwohnen. Solche Halbbrüber kommen in ben Jahren 1802-1807 vor und werben ihrer sechs gezählt, ein Tuchmacher, ein Schönfärber, zwei Schuhmacher, ein Kürschner und ein "Pusementier."

Die letzte Meisterernennung ist vom 27. Dezember 1816. Es ist also eine Lücke von 1812—1816. Ueberhaupt scheinen in der letzten Zeit die Eintragungen unregelmäßig erfolgt zu sein, ein großer Raum ungeschriebenen Papiers, der sich hier und da findet, weist auf vorhandene Lücken hin.

Während früher die Mitglieder der Junung in der Versammlung lediglich durch die frei gewählten Zunftmeister in Ordnung gehalten wurden, änderte sich später durch die Gesetzgebung die Sachlage. Seit 1783 unterzeichnet das Protokoll ein Deputirter des Magistrats neben den beiden Zunftmeistern. Die Selbstständigkeit der Innung war somit empfindlich geschädigt. Den Deputirten ernannte der Magistrat und konnte ein solcher, wenn er "malcontant" war, der Innung nicht wenig zusehen und so das Interesse an den Angelegenheiten der Innung schwächen.

Die Gebühren, welche ber junge Meister zu entrichten hatte, waren keineswegs gleich. Am 17. Oktober 1744 zahlt ein Meister 14 schles. Thaler für das Meisterrecht, 32 Groschen przypowiednego b. h. Trinkgeld für den Beistand oder die Bürgen. Wer Meister werden wollte, mußte nämlich einen Bürgen stellen, welcher sich für ihn verbürgte und bei der Aufnahme in allem ihm beistand. Dann gab er ein Achtel Bier, 2 Pfund Wachs (Kerzen zum Gottesdienst und zu den Begräbnissen) und 8 Groschen Einladungsgebühr (Botenlohn).

Später wurde die Summe für das Meisterrecht auf 6 Thaler ermäßigt, dafür mußten aber Gebühren auf die Feuerlöschinstrumente, auf Mäntel und die podstawniki entrichtet werden. Auch die Entschädigung für das Meisterstück wird zuweilen erwähnt. Recht interessant ist die letzte Eintragung vom 27. Dezember 1816, die wörtlich mitgetheilt sein möge: "Actum Peiskretscham den 27. Dezember 1816, Unterm heutigen Dato erschien vor unsere Lebliche Topfer-Zunft der Töpfer-Geselle Joseph Michalet und bat, daß wir ihm möchten als einen mitmeister annehmen; seinen Gesuch haben wir nicht abschlagen Können, wenn er sich deneu Pflichten wie andere Meister unterwersen will,

welches er Hünktlich zu erfüllen versprochen hat, erstens in die Lade für Meister-Stück und Meisterrecht wie auch auf die Mantel und getranke 45 Athlr. Neumünze, 4 Pfund Wachs, ein Spiel Karten und einen zinnernen Bierbecher in natura nachzubringen hat; heute hat Baar abschläglich 33 Athlr. Neumünze erlegt; auf die Künstige Osterfeiertage 12 Athlr. erlegen soll. Da nichts mehr zu erinnern war, so ist vor- und unterschrieben. Lorenz Lazar als Oberältester. Mathes Maha. Kiehl Assell Assell Assell Assell

Die überaus hohe Summe von 45 Athlr. Aufnahmegebühren findet darin eine Erklärung, daß sich so gut wie kein Meister mehr meldete und die Ausgaben der Junung doch gedeckt werden mußten und zwar vornehmlich durch den Neuaufgenommenen. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei der hiesigen Tuchmacherinnung, die nun auch aufgelöst ist. Die zulet aufgenommenen Meister hatten bebeutend mehr zu zuhlen als die früheren.

Die Töpferinnung löste sich durch Aussterben der Mitglieder auf. Die mit Beginn dieses Jahrhunderts mächtig aufblühende Eisenindustrie in Gleiwiß versetzte der Töpferei den Todesstoß. Bisher wurden nämlich von den Bewohnern von Stadt und Land nur irdene Töpfe und Geschirre sowie nur irdene Oesen verwendet; jetzt aber treten an ihre Stelle eiserne, gegossene. Nur die ganz armen Leute begnügten sich mit irdenen Gesäßen. Die Ansertigung von Oesen aber, früher eine Aufgabe des Töpferhandwerks, bildete sich bei den steigenden Ansprüchen der modernen Zeit zu einer besonderen Kunstfertigkeit aus, mit welcher die alten Meister in den armen Städten nicht rivalisiren konnten. So ging das Töpferhandwerk allmählig ganz ein; im Jahre 1861 war hier in Peiskretscham nur ein einziger Töpfer vorhanden; nachdem dieser gestorben, ist das Töpferhandwerk nur noch eine historische Erinnerung.

## Beld als Anfläger Doff's und "das gepriefene Prenfen."

Bas in bem nachstehenden kleinen Aufsatze geboten werden soll, ist eine Ergänzung zu der in dem gleichen Hefte dieser Zeitschrift abgedruckten Darstellung des Ausgangs der Zerbonischen Prozesse, die aber auch an für sich betrachtet einen denkwürdigen Beitrag zur Signatura temporis bilbet.

Es ward oben berichtet, wie der frühere Kriegsrath Zerboni i. 3. 1800 wegen bes Abbrucks ber Attenftucke seiner politischen Prozesse und der darin enthaltenen scharfen Aeußerungen vor Gericht gezogen und aufs Rene jur Festungshaft verurtheilt, schließlich aber vom Rönige begnabigt wurde. Sein Schicksal hatte eine gradezu leiden schaftliche Theilnahme erregt bei seinem schlesischen Landsmanne und Freunde, bem Oberzollrathe Hans von Held, der ja mit Zerboni auch ben unversöhnlichen Saß gegen ben Minister von Sohm theilte. Um biefem Saffe Genüge zu thun und gleichzeitig auch feinem Freunde ju Bilfe zu tommen, ließ er 1801 eine Schmähschrift erscheinen unter bem Titel: "Die wahren Jacobiner im preußischen Staate ober attenmäßige Darftellung der bofen Rante und betrügerischen Dienftführung zweier preuß. Staatsminifter," (bie bann gang beftimmt als hoym und Goldbed bezeichnet wurden), deren angebliche Ungerechtigkeiten begangen bei Gelegenheit der Pachtverhältnisse des Amtes Krotoschin an ber Sand von mitgetheilten Aftenftuden unter ganz maß losen Schmähungen in ber Schrift bargelegt wurden.

ber anonym erschienenen Schrift hatte Held an den König und mehrere hochgestellte Personen gesandt, mit schwarzem Einband und schwarzem Schnitt versehen, woher dann der bekannter gewordene Name schwarzes Buch stammt'). Nur auf dem äußeren Deckel standen in Silberdruck die Namen Hohm und Goldbeck.

Der Name bes Verfassers war balb bekannt geworben; bereits am 22. Februar 1801 ward Held verhaftet und balb darauf von ber Ariminal-Deputation des Rammergerichts zur Amtsentsetzung und einer Festungshaft von 18 Monaten verurtheilt. Helb hatte immer noch gehofft, es werbe sein alter Gönner ber Minister v. Struensee ober ber Minister v. Struensee sich für ihn bei bem Könige verwenden, und vor Allem rechnete er auf Unterstützung gerade von bem Beamten, ber als offizieller Ankläger in bem ganzen Brozesse gegen ibn aufzutreten hatte, bem Generalfistale von hoff, und als nun von keiner Seite her ihm Hülfe kam, faßte er wie in einem Akte ber Verzweiflung ben Entschluß, zwar zu appelliren, aber bei ber neuen Berhandlung sich nicht durch einen Rechtskundigen wie bei der ersten Instanz vertreten zu lassen, sondern selbst hier Alles, was er je zu Hogms Ungunsten vernommen, und was ihm auch jett in mertwürdiger Fülle in sein Gefängniß zugetragen worben mar, zusammenfaffen und seinen Richtern vorzutragen. Als er nun am 2. Juli 1801 biefes auf 268 Folioseiten angeschwollene, wiederum mit den ausgesuchtesten Schmähungen erfüllte Sündenregister Hopms, das kaum auf den Namen einer Bertheibigungsschrift Anspruch machen konnte, abschloß, reihte er biesem 2 Beilagen an, beren zweite 2) die Abschrift eines überaus merkwürdigen Briefes bilbete, ben held am gleichen Tage an den Generalfiskal von Hoff geschrieben hatte, und ber aller-

<sup>1)</sup> Zu einer Kritik des schwarzen Buches, das so vielen Staub aufgewirbelt und Hopm bis in sehr hohe Kreise hinauf viel bösen Leumund gemacht hat, ist hier nicht der Ort. Doch findet sich wohl bald eine Gelegenheit für den Berfasser dieser Blätter, seine Ueberzeugung, daß für Hopm Unehrenhastes nicht aus Alledem hervorzeht, wenngleich er sowenig wie Goldbeck für Männer von hervorragender Charakterkärke gelten können.

<sup>2)</sup> Beilage 1 bilbete bas sogen. schwarze Register, jenes später gebruckte Berzeichniß ber sübpreußischen Güterschenkungen, über welche ein Aufsatz von mir demnächt i. b. Zeitschrift ber hist. Gesellschaft zu Posen 1896 erscheinen wird.

bings mit einer Vertheibigung Helds, höchstens insoweit in Zusammenhang gebracht werden könnte, als er zeigt, daß auch hochgestellte Personen den Angriffen Helds gegen Hoym zugestimmt haben, dessen Veröffentlichung aber doch wohl an erster Stelle aus einem gewissen Rachegefühle zu erklären ist.

Zu Helds Gunsten konnte die von ihm gewählte Form der Bertheidigung unmöglich wirken. Im September 1801 ward durch den Appellationsssenat des Kammergerichts das Urtheil erster Instanz einfach bestätigt. Doch über jenen Brief an Hoff soll hier noch Einiges mitgetheilt werden.

Als im Juni 1800 in Verliner Kreisen, benen viele angesehene Männer angehörten, Zerboni und Helb als unerschrockene Vertreter freisinniger Anschauungen gefeiert wurden, hatte diesen Kreisen auch der Geh. Zustizrath und Generalfiskal v. Hoff angehört, und Held rühmt ihm nach "ein würdigeres Aeußere, ein ernstes, verständiges Kritisiren und dreistes Sprechen über die Fehler der Regierung, die strenge Opposition, die er gegen verschiedene mächtige Männer verlautbarte, seine vertraute Freundschaft mit Fichte, sein Interesse für Zerboni und die Vertraulichkeit, die er ihm (Held) zeigte"). Derselbe hat dann auch in dem letzten Prozesse gegen Zerboni (1800) eine große Konnivenz für den Angeklagten gezeigt, die ihm verschiedene Zurechtweisungen seitens des Justizministeriums eingetragen hat 2).

In der Widmung des schwarzen Buches an Friedrich Wilhelm III. bezeichnet Helb unter den Männern, deren Urtheil einzuholen dem Könige anheimgegeben wird, neben dem Justizminister v. Arnim, dem Minister v. Struensee und dem Kabinetsrath Wencken auch Hoff. Ebenso gehörte derselbe zu denen, welche ein schwarz eingebundenes Exemplar von dem Verfasser zugesendet erhielten.

Einigermaßen kann die Gesinnung Hoffs uns sein seltsames Berhalten in dem hier erwähnten Heldschen Prozesse erklären, das vielleicht am Einfachsten uns der erwähnte Brief Helds vom 2. Juli 1801 vor die Augen führt. Derselbe lautet<sup>3</sup>):

<sup>1)</sup> Bergl. meinen eingangserw. Anffat oben G. 84.

<sup>2)</sup> Ebendaf. S. 90 ff.

<sup>3)</sup> Berliner Geh. St.-A. R. 7. C. 17 f. 261.

"Es sind nunmehro 19 Wochen, daß ich hier unter der eckelhaften Menschensorte eingesperrt sitze, die Sie aus Ihrer Praxis so gut kennen; und 17 Wochen ist es her, daß Sie nicht mit einer Sylbe, nicht mit einer Zeile mehr nach mir gefragt haben.

In Ansehung meiner Person möchte dies Ihr schlechtes Benehmen nun allenfalls hingehen, denn es wäre wohl nichts thörichter als Freundschaft und Theilnahme erzwingen zu wollen. Aber daß Sie auch die Sache, um die ich leide, so unmännlich haben fahren lassen, daß Sie treulos an ihr werden, daß Ihre Armseligseit so weit geht, jetzt sogar dagegen sich zu erklären, das erbittert mich mit Recht und bringt mich bahin, nun ebenfalls meine Berachtung gegen Sie um so mehr laut bekannt zu machen, als ich von Ihnen betrogen in den Fehler verfallen bin, Sie im schwarzen Buche unter die ehrlichen Leute zu zählen und als einen rechtschaffenen Wortführer vor dem Könige auszusstellen.

Sie können boch nicht leugnen, daß Sie von Anfang an, als ich im Oktober v. J. mein Manuscript aus Bosen mitbrachte, um die ganze Sache gewußt und sie gebilligt haben, mich auch abhalten wollten, eine heftige Stelle gegen den Cabinets-Rath Beyme wieder auszustreichen, die ich im Dezember, als ich bei Ihnen logirte, in Ihrem Zimmer bennoch abanderte, obgleich ber Druck schon fehr weit avancirt war. Sie können hundert andere Verhältnisse und Verabredungen zwischen uns beiben über diesen Gegenstand, die ich hier nicht in extenso anführen will, unmöglich verneinen. Sie müssen, wenn Sie unterbeffen nicht verrückt geworden find, bis biefe Stunde in Ihrem Innern von meiner ehrlichen Absicht bei meiner That, von ber Wahrheit des schwarzen Buchs und von der bürgerlichen und officiellen Schlechtheit bes Hohm und Golbbeck überzeugt feyn. benken Sie boch nur unsere vielfältigen biesfalfigen Gespräche und die mir von Ihnen selbst gegebenen Aufklärungen! Haben Sie die fleinste Spur eines nichtswürdigen egoistischen Triebes, der nicht für ben Staat, den König und für die Freundschaft gemeint gewesen ware, dabei an mir entbeckt? Nichtsbestoweniger haben Sie Muth und Contenance verlohren, Freundschaft, Ehre und Wahrheitsliebe hintenangesett und von jeder Tugend, die ein braver Mann grade am Beitidrift b. Bereins f. Geichichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX.

meisten in Nothfällen behauptet, sich entblößt gezeigt, sobald Sie sahen, daß es schief ging und um den Thron her meine Denunciation, Gott weiß aus welchen mir ewig unbegreislichen Ursachen, übel aufgenommen wurde. Sie gehen jest umber, nennen meine That einen dummen Streich und verirren sich in der Angst soweit, daß Sie sogar von sich selbst ausbreiten, Sie wären nur um mich recht auszusspähen und auszuhorchen, mit mir so vertraut umgegangen, und Sie selbst hätten mich verrathen, obgleich Sie diese Schandthat, wie ich wenigstens noch immer glaube, nicht ausgeführt haben, sondern jest nur erlügen.

Hätten Sie dies gethan, so wären Sie vollends ein ganzes uns natürliches, monströses Monstrum. Sie haben mich ja bewirthet.

Und selbst ber Wilbe trinkt nicht mit dem Opfer, dem er das Schwerdt will in den Busen stoßen. Der Mensch traut seinem Freund, denn ganz kann ihn die eigene Klugheit nicht beschirmen. Nur an die Stirne setzt ihm die Natur das Licht der Augen, fromme Treue soll den bloßgegebenen Kücken ihm bebecken. Ein Mann ist grad, er kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß ihm einer als seinem Freunde traut, und sein Gewissen damit beschwichtigen, daß ers auf seine Gesahr thut.

Wo sind benn Ihre kräftigen Vorsätze geblieben, mit dem Prinzen von Strelitz zu sprechen, ja sogar den König selbst anzutreten und vor ihm die Wahrheit geltend zu machen, wenn schlechte Rathgeber sie ihm ferner verhüllen sollten? Jeder, der von dieser so klaren, so wahrhaften, so brav und ernsthaft gemeinten, für den König so vortheilhaften und ganz auf Ihn berechneten Sache vorher gewußt hat und jetzt davon abspringt, ist ein Phantast und nur in Büchern und Gedichten schimärisch und nervenlos groß, ein Narr, der nicht deutlich weiß, was er will, ein altes Weib, das Gewitterlieder singt, wenn es donnert, ein treuloser Freund, den selbst die Gegenparthey nicht achten kann, und obenein ein Mensch ohne Ehre und Zuverlässisseit. Eben als ich arretirt ward, hätte es für Sie heißen sollen: Hie Rhodus, hie salta! Gerade in Gesahren zeigt sich der Mann von Muth, und nur er bleibt conscquent mitten im Getümmel des Unsinns.

Ich hatte von Ihnen so hohe Begriffe, Sie täuschten mich durch Ihre affectirte Energie, und ich, der ich 99 mahl betrogen, doch zum 100ften mahl wieber Butrauen faffe, fonnte, obgleich mancher andere Freund mich in Ansehung Ihrer warnte, es mir unmöglich benken, daß der Mann, der fich öffentlich als General-Fiscal des Rönigreichs unterschreibt, ber ber ftrengfte Bachter ber Gefete fenn und vorzüglich die Königl. Autorität gegen Betrüger groß und flein aufrecht erhalten foll, schlecht, wankelmüthig und albern handeln und fich ba, wo es auf Ernst ankommen möchte, als ein Poltron betragen würde. Bas konnte Ihnen benn Arges widerfahren? Hatten Sie Caffation au befürchten, wenn Sie auftraten und bem Ronig klaren Bein ein-Warum verlangten Sie nicht eine Audienz allein beim ichenkten? Könige? Durfte die Lotteriegeschichte, durfte die Besorgniß für ein, bei einer Audienz mahrscheinlich nur in den ersten Minuten unlustiges Gesicht beim König Sie von biesem, an einem General-Fiscal so natürlichen und in seltenen Fällen so rechtmäßigen Berlangen nach einer Audiens abschrecken? Sie ziehen Ihr Gehalt ja nicht, um bavon zu leben, sondern um Ihrem Amte wacker und furchtlos vorzu-War mehr nöthig, als daß Sie, und falls Sie einen Secunbanten brauchten, noch irgend ein Mann von Gewicht dem Könige entbecten, daß Er belogen und betrogen ift? Der Minister Alvensleben nennt ja so gut wie Sie und ich den Hohm einen Staatsräuber und Wenn er Ihnen bies nur unter vier Augen Betrüger bes Königs. ju sagen magt, so ist es eben keine sonderliche Runft. berten Sie ihn nicht auf, mit Ihnen zum Könige zu gehen? Зф hatte die Bahn gebrochen, und die Gelegenheit konnte nicht beffer seyn.

Wahrlich ein recht elender Zustand des Menschen und der Dinge in unserm gleichsam nur noch mole sua bestehenden Staate! Haben wir denn einen Ludwig XV. zum Könige? Bedarf es denn in den allerklarsten Borfällen läppischer und furchtsamer Cabalen? Wozu die Berzagtheit, wo von unbestreitbarer Wahrheit die Rede ist? Unser König ist ja so einfach, man dürste Ihn nur einfach behandeln, und Alles ginge gut. O, gewiß! Diejenigen, die nicht sprechen, wo Amt und Pflicht und Gelegenheit ihnen dies erleichtert, sind viel ärgere Berbrecher als ich mit alle meinem Schreiben. Wärs möglich, daß

ich würklich unrecht gethan hätte, warum sagten Sie es mir benn nicht als Freund, als Jurist, als General Fiscal, als Mann von Berstand und Ehre vorher? — Warum ziehen Sie sich zurück, wo es darauf ankömmt, sich gleich zu bleiben? Man muß nichts heimlich thun, was man nicht auch öffenklich vertheidigen kann. So lange ich an meiner Vertheidigung schrieb, hatte ich eine Veschäftigung. Fest wachen alle meine Schmerzen mit neuer Wuth auf, ich sehne mich nach meinen Kindern, nach meiner kleinen häuslichen Ordnung aus diesem Schmuploche voll Falsarien, Winkeladvocaten, Huren, Zigeunern und Läusen. Nach Spandau will ich vollends nicht. Ich habe es nicht verdient. Der König könnte Gott banken, wenn er mehrere meines Gleichen in seinen Diensten hätte.

Ueber Ihr Betragen ist mir mitlerweile hier ein Licht aufgegangen. Ich weiß es nunmehro, daß Sie nie redlich für mich und mein patriotisches Beginnen dachten. Nur Ihr Eigennutz, nur Ihre egoistischen Pläne bewogen Sie, sich mit mir einzulaßen. Sie brauchten mich wie der Affe die Kate, die ihm die Kastanien aus der heißen Asche hervorscharren sollte. Sie vermutheten dei dieser Gelegenheit die Entsetzung des Groß-Canzlers Goldbeck und hofften, die Süb-preußischen Donationen würden gegen Hohm zur Sprache kommen, und da wollten Sie Groß-Canzler werden und in der Geschwindigsteit vorher noch als General-Fiscal eine ansehnliche Tantieme von denen vielleicht an die Crone zurückfallenden Donationen erobern. Sie Thor! Kannten Sie mich so wenig, um nicht vorauszusehen, daß, wenn solche Ersolge eingetreten wären, ich auf der Stelle gegen Sie selbst ein schwarzes Buch geschrieben hätte?

Seit biese Ihre, mir damals verborgenen Projecte mir hier im Gefängniß entdeckt und durch Ihr schnödes Betragen glaubhaft geworden sind, seit ich endlich daraus begreife, wie es zugeht, daß Sie so ganz unbekümmert um mich bleiben, und wenn ich hier in der Hausvogten zeitlebens versauerte, verachte, verabscheue und verwünsche ich Sie. Sie haben mein Bertrauen auf Menschen von neuem fürchterlich untergraben. Sie sind die böseste Erscheinung in meinem ganzen Prozeß. Sie finden darin Ihre Glorie, statt klug pfiffig, statt brav lauernd zu sehn. Ihr langer Umgang mit Missethätern hat

Ihren eigenen Character verdorben. Ich hasse Sie fast noch mehr als den Hohm, denn er hat mich nur äußerlich unglücklich gemacht, Sie aber haben mich um den Glauben an Freundschaft und an ein Männerwort gebracht.

Dies erkläre ich Ihnen hierdurch geradezu, weil es nicht hinter Ihrem Rücken geschehen seyn soll, daß ich nach so langem vergeblichen Harren auf Ihre gehofften reellen Schritte beim Könige Ihrer zwar nur kurz, aber doch nach Verdienst in meiner heute beim Appellationssenat eingereichten Defension gedacht habe. Thun Sie nun, was Sie wollen. Sie wissen jetzt, woran Sie mit mir sind, Ihr Unglück habe ich mit diesem Schritte nicht beabsichtiget. Sie dürsen nach meinem Erachten deswegen auch gar nicht bange seyn, da der ganze Gang meines Prozesses beutlich zeigt, daß man seinem Zusammenshange nirgends auf den Grund gehen will.

Nennen Sie alle Personen, die um meinen Borsatz wußten, sie sind sämtlich barauf gefaßt und erwarten es. Produciren Sie alle meine Briefe aus Brandenburg bis auf den letzten, den ich noch ansangs März d. J. hier aus dem Gefängnisse an Sie geschrieben habe. Sie können mir keinen größeren Dienst erweisen; denn gerade diese Briefe werden überall die aufrichtige Reinheit meiner Absicht am strengsten darthun. Kurz, machen Sie, was Sie wollen und Ihnen nur immer beliebt. Ich werde Sie immer schlagen, denn meine Bassen sind die der alleroffensten Aufrichtigkeit, und das ist es eben, worauf Ihr Herrn Juristen gar nicht gesaßt seid, und wohinein Ihr euch niemals sinden könnt, da ihr nur des Lügens und der Ränke gewohnt send. Gerade so unbesangen, wie ich immer gegen Sie war, bin ich jest als Arrestant.

Da die Riegel und Schlösser das erstemahl hier hinter mir zussammenklappten, lächelte ich und dachte: Nun wird Hoff das Seinige thun und dreiste Worte am Throne sprechen. — Aber der Frühling ist gekommen und gewichen, der Sommer ist halb vorbei, und ich sitze immer noch. Keine Wahrscheinlichkeit zeigt sich, daß Sie den gewaltsam zerschnittenen Faden aufnehmen und meine Sache retten werden. Mein Haupt-Interesse ruht lediglich auf der Sache. Wurde sie, so wurde auch ich gerettet. So bin ich denn gezwungen worden,

meine Sache, selbst zu vertheibigen und zwar nach meiner Art, ohne vielen juristischen Zickzack. Die Hülfe des Justiz-Commissarius Matthies war unzulänglich. Da Sie besertirten, da sahe ich wohl ein, daß ich am klügsten that, in mir selbst die beste Hülfe zu suchen. Das hat lange gedauert. Ein bitterer Eckel erschwerte mir diese verhaßte Arbeit. Zulet mußte ich daran, meine Gedulb hatte ein Ende, und ich habe mich desperat gewehrt, wie es ganz natürlich ist, nache dem ich mich von König, Geset und Freundschaft verlassen, und dagegen von Verhältnissen übermannt sah, die ganz außer meinen Begriffen von einem vernünstig eingerichteten Staate liegen, und die das Leben auf einer menschenleeren Insel vorzüglicher machen.

Gehen Sie immerhin Ihre Lebensbahn, ich bleibe auf ber Meinigen. Alles reiflich erwogen, ist sie mir bennoch die liebste. Wein eigener Wille vereinigt sich hierin mit der Nothwendigkeit, da ich nun doch einmahl nach keiner Insel entlaufen kann. Mich quält wenigstens kein innerer und entehrender Borwurf.

Berlin, den (2.) July 1801.

von Held."

Der Brief brachte ben Abreffaten erklärlicher Beife in arge Berlegenheit. Derfelbe sendete ihn unter dem 4. Juli an den Rönig ein mit einem recht nichtssagenben Begleitschreiben (ein Larifari nennt es der Justigminister v. Arnim), auf Widersprüche in Belde Briefe hindeutend, aber boch die gravirenden Thatsachen nicht in Abrede ftellend 1). Held ward nun über die Hoff'sche Sache vernommen und fagte aus, er habe bem von Soff ichon im Oftober 1800 feinen ganzen Blan mit bem fog. schwarzen Buche entbeckt, welchen ber Lettere auch gebilligt, habe bann im Dezember 1800 unter fremdem Namen in Hoff's Sause 4 Tage logirt und dort die Korrektur des bis jur Balfte gebruckten Buches besorgt, welches lettere Boff auch gelesen habe, ferner auch mit diesem verabrebet, daß Hoff, sowie er fein Eremplar erhalten, beffen Konfistation beantragen folle, um bas Bublikum barauf aufmerksam zu machen. Noch vom Gefängnisse aus habe er mit hoff burch eine gewisse Frau Bühring korresponbirt, und zwei von ihm produzirte Briefe, die, wenngleich ohne Unter-

<sup>1)</sup> Berliner Geh. St.-A. R. 89. 56.

schrift, boch von Hoff herzurühren schienen, enthielten Rathschläge für Helds Bertheibigung. Auf Grund dieser Aussagen beantragte der Justizminister v. Arnim eine Untersuchung gegen Hoff, die im Ansfange des Jahres 1802 damit geendet hat, daß derselbe seines Amtes entsetzt und für unfähig erklärt ward, in Rechts- oder Polizeisachen verwendet zu werden. Eine juristische Professur in Erlangen, die ihm Hardenbergs Gunst zuwenden wollte, glaubte Hoff nicht ansnehmen zu können, weil dieselbe zu niedrig dotirt war 1), doch hat der König nachmals im Gnadenwege Hoff zu einer Anwaltpraxis zugelassen.

Es wird nicht ganz leicht, bei Hoff's Handlungsweise die eigentliche Triebseber zu erkennen. Am Wenigsten glaublich scheinen die ehrgeizigen Absichten, die Held ihm schließlich zuschreibt, da diese doch allzuschr in die Luft gebaut gewesen wären. Dagegen ist einem Manne, der einem so unvorsichtigen und indiskreten und dabei so leicht zu durchschauenden Individuum, wie Held unzweiselhaft gewesen sein muß, sich so blindlings in die Hände giebt, am Ende schon zuzutrauen, daß er troß Amt und Würden das Opfer eines gewissen freiheitlichen Idealismus wird.

# "Das gepriesene Preußen."

Eine weitere Geschichte hat nun aber jener mitgetheilte Brief Helds an Hoff gehabt.

Im Jahre 1802 erschien, natürlich anonym und ohne Angabe bes Druckortes eine Schmähschrift unter bem Titel "Das gepriesene Preußen", merkwürdig schon baburch, daß sie im Gegensaße zu bem aus dem Zerboni-Held'schen Kreise hervorgegangenen politischen Schriften nicht nur die Minister, sondern auch direkt den Monarchen angreift, von dem gesagt wird, daß er die Erwartungen, die man von ihm bei seiner Thronbesteigung gehegt, getäuscht habe. "Einige Schritte des Königs", heißt es hier"), "kurz vor und bald nach der Entsernung des Kabinets-Raths Herrn Mencken brachten jedem Patrioten ganz andere Joeen von der Handlungsweise des Königs bey. Der König ift nicht das, wosür man ihn hält und das Ausland noch

<sup>1)</sup> Berliner Geh. St.-A. R. 89. 33 H.

<sup>2) ©. 75.</sup> 

Wer ihn in der Nähe beobachtet, findet in ihm einen herrschsüchtigen, stolzen, harten, geizigen, nur für seine Solbaten, vorzüglich aber für feine Garde lebenden und eingenommeuen Rönig". bie Tortur wieder eingeführt und laffe Geftandniffe burch Beitschenhiebe erpressen. Für seine Unterthanen sei er gradezu unzugänglich u. s. w. Eine Menge von einzelnen Fällen unter Ramensnennung angeführt, sollen die Belege für diese Beschuldigungen liefern. Natürlich werden auch bes Königs Rathgeber übel geschildert, am Schlimmften "sein Phlades" General von Rüchel, der auch in dem Civilfache Einfluß habe und ben Rönig zu schrecklichen Ungerechtigkeiten verleite. Struensec laffe sich zur Aussaugung ber Unterthanen gebrauchen, von bem Minister Schulenburg werben arge Standalgeschichten berichtet, auch daß er ebenso wie der Minister v. Haugwiß, der Bolizeidirettor v. Warting und der General Elsner die schreckliche Unsittlichkit, die in Berlin herriche, geradezu begünftige.

Dem ganzen Buche vorangestellt ist eine Wibmung an zwei deutsche Fürsten, den Herzog von Braunschweig und den Erbprinzen von Mccklenburg-Strelit, "den beiden biedern Fürsten Deutschlands den wahren und warmen Patrioten Preußens widmet dieses Werkchen zur Besherzigung aus reiner Vaterlandsliebe der Verfasser."

Wie die beiden Fürsten zu der zweiselhaften Ehre gekommen sind, der Widmung dieser Schmähschrift theilhaft zu werden, ist leicht zu erklären; Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig stand, seit er 1794 die Kontrahirung von Landesschulden von der Einwilligung der Landstände abhängig gemacht, bei den Konstitutionellgesinnten in hohem Ansehn, auf seinen Vorgang beruft sich Zerboni in seinen Attenstücken in, und was den Erdprinzen Georg von Mecklenburg-Strelitz, den Bruder der Königin Luise andetrifft, so scheint auch er im Ruse eines gewissen Liberalismus gestanden zu haben, wenigstens behauptet Held, der Generalsiskal von Hoff habe ihm auf eine Intervention dieses Prinzen zu seinen (Helds) Gunsten Hoffnung gemacht i.

Die Zumuthungen, die aber ben beiden Fürsten in dieser Schrift gemacht werden, find überaus weitgehend. Es heißt hier: "Sie bezbe

<sup>1)</sup> S. 105. 2) S. oben S. 242.

sind dem Königlichen Preußischen Hause durch geheiligte Bande des Sie bende ftehen in Dieusten bieses Staats, find Bluts verwandt. vermöge Ihrer erhabenen Boften Beschützer beffelben, werden Sie auch jett seine Retter! Lesen und beherzigen Sie gutigft das Belefene - thun Sie baburch, daß Sie ben Ober Accife- und Boll-Rath von Held (Berfasser des sogenannten schwarzen Buchs) aus den Rlauen der unwürdigen Diener der heiligen Themis befreien, ben ersten Schritt — zur Befreiung bes Baterlandes von tirannischen Despoten — bringen Sie dem Monarchen andere Begriffe von Staaten-Wohl, Staats-Bürgern und Staats-Rechten bei, und vor allen Dingen machen Sie sein Berg weicher, fanfter und für Menschenwohl empfänglicher — bewirken Sie so schnell, als es möglich ift, die Entfernung der Baterlandsfeinde, eines Generals von Rüchel, eines Großfanzlers von Goldbeck, eines Staatsministers von Hoym, selbst die eines General- und Finanz-Controlleurs von Schulenburg, eines Cabinet-Raths Beyme und Finanz-Raths Grothe, und suchen Sie einem Rammer-Prafidenten von Schleinit, diefem edlen, menschenfreundlichen, wohlwollenden, für Menschen-Bohl und Menschen-Glück warm fühlenden, thätigen Mann, der eben darum, weil er feinen Lärm bläßt, unbemertt und verfannt bleibt, einen größeren Wirtungstreis zu verschaffen, -- und jeder Preußische Patriot wird Sie dafür jegnen! Lesen Sie, durchlauchtigste Fürsten, das von dem Herrn von Beld an den General-Fiskal von Boff - aus dem Gefängnisse erlassene Schreiben 1) mit einiger Aufmerksamkeit. Die Sache ist cs wahrlich werth - und Sie werden finden, daß ein Mann, der selbst unter ben handen ber Justig im Gefängniß an ben ersten Bertreter ber Gefete fo ichreibt, - fein Poltron, fein Schwärmer fenn fann. Prüfen Sie, eble Fürsten alles genau, und Sie werden immer nur ein Refultat finden — nemlich dies — daß Herr von Held ein wahrer Patriot ist, und daß er das ihn jett betroffene Schickfal nicht verbient hat. Beherzen Sie alles - prüfen Sie und werden badurch, daß Sie einige Augenblicke diesem Geschäfte weihen, die Retter des

<sup>1)</sup> Dies uns bereits bekannte Schreiben (vgl. oben S. 238 ff.) findet sich in der Schrift (S. 109 ff.) in einer Form, über die gleich im Texte gesprochen werden soll, abgedruckt.

Baterlandes. Machen Sie doch dem Monarchen begreislich, daß Liebe, nicht Härte die Thronen sichert — daß nur so lange eine unterdrückte, eine gemishandelte Nation schweigt, als die Lasten, die sie tragen muß, nicht zu groß sind.

Ziehen Sie die Königin mit in Ihr Interesse, und geben Sie dem Lande seinen König, einen König, bem bürgerliches Wohl näher als seine Soldaten am Herzen liegen muß, wieder. D! Die ganze Nation wird Sie dafür segnen — wird Sie andeten — so wie sie ihren König ehrt und anbetet, weil sie nicht ihm, sondern denjenigen, die zunächst um seinen Thron sind, die Greuel, die Sie, Durchlauchtigste Fürsten, in gegenwärtigem Werf angezeigt finden, zur Last legt u. s. w."

Die Schrift hat zwei gebruckte Wiberlegungen gefunden, beibe anonym, die eine (1803) unter dem Titel: Berichtigung einer Schmähschrift: "Das gepriesene Breußen" genannt mit Bezug auf das schwarze Buch; die andere (1804) betitelt: Gründliche Widerlegung bes kürzlich erschienenen Werkes: "Das gepriesene Preußen". einem ehemaligen Rgl. Preußischen Beamten bes combinirten Fabritenund commerziellen Departements. Die lettere, obwohl anscheinend ein Rahr nach der ersteren erschienen und von dem unbekannten Berfasser noch speziell batirt: "Auf meinen Reisen in Hamburg geschrieben am 4. Oftober 1804" weiß nichts von bem Erscheinen ber andern Gegenschrift und geht barauf aus, nach einer scharfen Kritik ber Friderizianischen Einrichtungen (bie am Eingange ber zu wiberlegenden Schrift als musterhaft bargestellt worden waren) und speziell ber Regie bie einzelnen in ber Schmähschrift enthaltenen Standalgeschichten als unwahr zu erweisen. Die erstere Schrift bagegen weniger bem Ginzelnen zugewendet und nicht ohne Kritif und Eingeständniß der namentlich in den polnischen Provinzen begangenen Mifgariffe tritt lebhaft speziell für Hohm ein, auch mit Rücksicht auf bas schwarze Buch und giebt als Anhang noch eine kleine Dentschrift, welche bie Beibehaltung ber abministrativen Selbständigkeit Schlesiens bringend befürwortet, worin es u. A. heißt 1): "Schlesien war eine ganz neue Provinz, hatte eine ganz eigne, von ber brandenburg. abweichenbe Berfaffung, bie Schlefier

<sup>1) ©. 132.</sup> 

selbst haben einen ganz abweichenden Provinzial-Charafter und können den Märker noch heut nicht ertragen."

Diese letztere Schrift sandte ber unbekannt gebliebene Versasser, nach den etwas unsichern Zügen zu schließen ein Mann in weit vorgerücktem Lebensalter, auch dem Könige ein (anscheinend aus Crossen), damit Friedrich Wilhelm III. "nicht den Glauben an dankbare Unterthanen eindüße." Die Schmähschrift selbst war dem Könige auf der Parade überreicht worden<sup>1</sup>); nun brachte jene eingesandte "Berichtigung" gleich auf der ersten Seite die Vermuthung, daß nach dem Stil und der speziellen Kenntniß vom Accisesache zu schließen wohl Held der Berfasser sein möchte, eine Vermuthung, die dann noch einmal wiederholt und weiter durch den Abdruck des Heldschen Brieses an Hoff gestützt wird, worüber es heißt<sup>2</sup>): "wie kommt dieser Vries in dieses Buch? H. v. Hoff wird ihn nicht gegeben haben, also v. Held. Ist es nicht wahrscheinlicher, daß der Versasser des Brieses auch Versasser des Buches ist?"

Bevor wir nun uns mit einer Prüfung dieser Bermuthung beschäftigen, müssen wir aussprechen, daß der Abdruck des Held'schen Schreibens in der eben erwähnten Schrift keineswegs zusammenfällt mit bem hier oben mitgetheilten Briefe, und bag, wenngleich biefer länger ist als jener, man boch nicht etwa von einem unvollständigen Abdrucke sprechen kann; vielmehr find die zwei Schriftstücke, obwohl ihr Inhalt auf dasselbe hinausläuft und auch die gleichen Wendungen und Ausbrücke dum großen Theile in Beiben sich finden, namentlich in Bezug auf die Anordnung und die Folge der Gebanken wesentlich verschieden, und im "gepriesenen Preußeu" vermißt man boch manches Charakteristische, was in unserem Abdrucke enthalten ift, wie z. B. die Berufung auf eine nachzusuchende Intervention bes Herzogs von Strelip. Wir werben schwerlich irren, wenn wir die Fassung des Briefes in der erwähnten Schmähschrift als einen Entwurf ansehn, den dann Held noch umgearbeitet und weiter ausgestaltet hat, bevor er ihn abschickte. Benn es nun bereits im September 1801 dem Gerichtshofe bekannt

<sup>1)</sup> Agf. Grundl. Biberlegung, Borrebe.

<sup>2)</sup> S. 94 Anm.

war, daß der Brief Helds an Hoff in zahlreichen Abschriften unter dem Publikum zirkulirte , so vermögen wir diese Nachricht nun dahin zu ergänzen, daß die Publizität schon begonnen hatte, ehe noch die Fassung des Briefes von dem Versasser endgültig sestgestellt worden war.

Gin Zusammenhang zwischen ber erwähnten Schmähschrift und Held ist offenbar vorhanden: dafür spricht die Mittheilung des Briefes an Hoff darin und ebenso das lebhafte Gintreten für Held in der Schrift. Daran aber, daß Held biefelbe abgefaßt habe, ist kaum zu benten, wenn man gleich namentlich in der Bidmung zuweilen seinen Stil wiederzusinden glauben kann. Nicht einmal, daß Held das

<sup>1)</sup> Raberes bierüber in meinem bereits angegogenen, unter ber Proffe befindlichen Auffane über die führreußischen Güterverleihungen in ber Beitschrift ber Bofener bifter. Gef. für 1896 und zwar in Beilage I. Man konnte ja aus dem im Texte Berichteten ben Schlug gieben, es babe vielleicht jener gem. Hofrath Reifchelt, ber nach Selbs Auslage (rgl. biefelbe Beitage) mabrent feines Bujammenfeins mit biefem in ber Berliner Sausvogtei fich auf eine bem Letteren unerflärliche Beife in ben Befit von Manustripten beffelben gefett, auch einen Entwurf jenes Briefes fich augeeignet und dann weiter ichliegen, biefer Dann, den Beld ja als ben Berfaffer verfchiedener Bampblete bezeichnet, moge bann auch ber Auter bes gepriefenen Preugens fein, boch erideint bie gange Ergablung von biefer angeblichen Entwendung bes Manufriptes boche mynerios und zweifelhaft, und es tritt bier noch ein anderer mertwürdiger Umftand bagu. Es fteht fest (es fei bier wiederum auf ben erwähnten in ber Bofener Zeitschrift gebruckten Auffat Beilage I. verwiesen), bag jener Reischelt eine vollftändige Abidrift ber gangen fogen. Bertbeibigungsichrift Belds aus ber Hausbogtei mitgenommen und nachmals um 45 Friedrichstor an den Buchbandler Stiller in Roftod verfauft bat. Sierzu gehörten 2 Beilagen, erftens bas fogen. fcmarge Regifter, zweitens ber quaftionirte Brief an hoff. Beilage I. ift bann 1807 burch Stiller in ben neuen Feuerbranden veröffentlicht worden, aber in einer Faffung, bie in den Gloffen verschiedene Bufape enthält, welche in dem Original der Bertheidigungsschrift fehlen Wenn nun Reischelt Beilage I. in einer noch vermehrten Fassung besessen, würde a, io läßt fich schließen, auch bei Beilage II. schwerlich auf einen unvollständigen Entwurf angewiesen gewesen seien. Allerdings ließe fich hiergegen einwenden, man könne doch ein Konzept ebensowohl verfürzen und beschneiben als baffelbe erweitern, und Beld möge ja vielleicht besondere Grunde gehabt haben, weshalb er in der den Richtem vorzulegenden Faffung bes ichwarzen Regifters gewiffe Stellen unterbrucht und meggelassen habe. Aber aus dem Inhalte biefer Zusätze laffen sich derartige Gründe nicht wohl erfennen, und fo mag denn diefe Sache auf fich beruhen bleiben und aud barauf verzichtet werben, aus bem Umftanbe, bag in bem Abbrud bes gepriefenen Breugens die Berufung auf den Bergog von Strelit, bem boch biefe Schrift gewidmet ift, fehlt, irgent melde Schluffe gu giebn.

Manustript vorher eingesehen habe, ist anzunehmen. Held würde in seiner leidenschaftlichen Art über Angriffe auf seinen treuen Gönner, ben Minister von Struensee, wie solche in der Schrift sich finden, empört gewesen sein und auch die Invektiven gegen Minister v. Schulens burg gemißbilligt haben. Und schließlich wird man, wenngleich Held in der Kunst, die ausgesuchtesten Bosheiten und Schmähungen auf seine Gegner zu häusen, kaum seines Gleichen sindet, sich doch schwer entschließen können zu glauben, daß er diese Waffen auch gegen seinen König zu kehren sich nicht gescheut haben sollte, wie denn ja ansscheinend auch nicht ein ernstlicher Verdacht ihn getroffen hat.

#### Berbefferung.

Auf Seite 239 Zeile 11 von oben ift ftatt Struenfee Schulenburg zu lefen.

# Altenftude betr. den Minister Grafen von Soym.

Mitgetheilt von Dr. Bachter.

Durch Patent vom 20. Januar 1770 ernannte Friedrich b. Gr. Karl George Heinrich von Hohm zum Nachfolger des im vorhergehenden Rahre verstorbenen schlesischen Ctatsministers von Schlabrendorff, indem er demfelben zugleich eine geheime Instruktion, datirt Berlin den 18 Januar, einhändigen ließ. Diefelbe nun, die wir in folgenden Blättern zum Abdruck bringen, befindet sich in beglaubigter Abschrift in einem Aftenstücke signirt MR. I. 1 Vol. 2 im Königl. Staatsarchive zu Breslau mit andern Korrespondenzen Hoyms verschiedenen Inhalts, die nach Hohms Entlassung 1807 baselbst eingeheftet wurden. Das Original schickte Hohm nach Empfang ber für ihn verhängnisvollen R. D. aus Memel vom 30. August 1807 unter dem 24. September an König Friedrich Wilhelm III. zurück; den Abdruck sowohl der Instruktion als auch der von Hohm erbetenen und von Friedrich d. Gr. ertheilten Erläuterungen rechtfertigt ber Inhalt und die Perfönlichkeit des Empfängers. Etwa nothwendige Aufklärungen hierzu findet ber geneigte Leser im zweiten Bande von Grünhagens Schlesien unter Friedrich b. Gr.

Gleichsam zur Ergänzung ist bas Glückwunschschreiben Hoyms mitgetheilt, daß derselbe unter dem 19. November 1797 König Friedrich Wilhelm III. anläßlich der Thronbesteigung sandte. Das Concept hierzu befindet sich in demselben Aftenstücke. In diesem Schreiben stellt Hoym seine Ansichten von der besten Regierungskunst in Form

eines Memorials zusammen. Die balb barauf erfolgende Antwort bes Königs dd. Berlin den 24. November 1797 zeigt, wie viel Gewicht Friedrich Wilhelm III. auf Hohms Ansichten legte und ist deshalb hier in extenso mitgetheilt, obwohl dieselbe auszugsweise von Grünhagen in dem Aufsaße "die südpreußischen Güterverleihungen 1796/7" in Itschr. d. hist. Ges. für die Provinz Posen, Jahrgang 1896 mitgetheilt wird. Dort ist hinsichtlich der Person des Triebenseld das Nöthige gesagt.

# I. Geheime Justruktion für den v. Sohm als Etaksminister von Schlesien.

Berlin den 18. Januar 1770. Nachdem S. A. M. in Preußen nach Abgang Dero Etatsministres von Schlabrendorff dessen Departement als den wichtigsten und zugleich besten Posten beim Civiletat dem bisherigen Cleveschen Cammerpraesibenten v. Hoym als nunmehrigen Etatsministre in dem sichern Zutrauen zu dessen Allerhöchstevoselben bekannt gewordenen Droiture und rechtschaffenen Diensteiser hinwiederum zu conferiren allergn. resolvirt haben, und dann dieser Posten wegen seines großen Umsanges besondere Details mit sich sührt, so haben S. A. M., um dem p. v. Hohm dero Idees hierunter näher bekannt zu machen, denselben mit dieser besondern Instruction, welche Ihm überall zur hauptsächlichsten und eigentlichsten Richtschnur seines Berhaltens dienen soll, zu versehen vor nöthig erachtet.

Bon denen Finanzen. Da die Finanzen in Schlesien bishero in der besten Ordnung administrirt worden, so kommt es nunmehro dabei nur darauf an, daß diese gute Administration auf eben demsselben Fuß fortgeset und die Krieges, und Domainencammern, wie überhaupt alle Finanzbediente zu gleichem Fleiß, Betriebsamkeit und Exactitude fernerhin angehalten werden. Was aber die Bediente bei denen Accisenzöllen, der Post und dem Tabackswesen sowie überhaupt diese Administrationes anbetrifft, so müssen alle Chicanen und Unetinigkeiten mit selbigen schlechterdings evitirt und von ihnen nichts weiter als das zu die schlessische Generalcassen sließende fixirte Quantum gesordert, von denen p. Cammern aber, ob solches richtig abgeführt worden, in jedem monatlichen Bericht S. R. Mt. angezeigt werden.

Der Salzbebit in Schlesien macht ein ganz importantes Object aus und ist bishero durch den Schleichhandel nach Polen und Böhmen sehr extendirt worden. Der p. v. Hohm muß darauf besondere Attention nehmen, in Ansehung des Steinsalzes aber, welches zu denen Bieh- und Schassecken aus Polen jährlich eingeführet und bei denen Salzsellereien mit debitirt wird, dahin bedacht sein, daß beständig eine starke Quantité vorräthig gehalten werde, um darauf, wenn in Kriegszeiten durch Unsicherheit der Wege nicht hinlänglich Siedesalz herbeigeschafft werden kann, recurriren zu können.

Nach dem Breslauschen Frieden haben S. K. M. an verschiedene von Abel und andere Particuliers in Schlesien auf die ehemalige Obersteuer hypothecirte Schulden zu bezahlen übernommen und deren successive Berichtigung auf denen Steuerresten angewiesen. Der p. v. Hohm hat sich hiervon ganz eigentlich zu informiren, und in wie weit diese alten Schulden getilget sind, S. K. M. anzuzeigen.

Der von dem Zustande Schlesiens monatlich einzuschickende Zeitungsbericht muß auf dem bisherigen Fuß nach allen Rubriquen fortgesetzet und selbigem jedesmal, wie leider bishero nicht geschehen, ein Extract von denen auf dem Extraordinario geschehenen Ausgaben beigefügt werden.

Von dem Cassenwesen und denen Etats. Die schlesische Cassen sind bishero immer in sehr guter Ordnung gewesen und müssen auch darinnen sernerhin sehr sorgfältig erhalten und S. A. M. davon nicht allein jeden Monat bei dem Zeitungsbericht accurate Abschlüsse eingeschickt, sondern auch selbigem die Sortenzettuls beigefügt werden, damit S. A. M. jedesmal den Bestand in Golde und besonders in Ducaten daraus ersehen und darauf denen Umständen nach behufs der Remontelieserung, welche mehrentheils in Golde geschehen muß, anweisen können. Da die Polen sich ihre Pferde in Ducaten bezahlen lassen, so müssen selbige auch, was sie an die Accisen und Zölle zu bezahlen haben, gleichfalls in eben der Münzsorte zu entrichten angehalten werden. Sollte der p. v. Hohm hierunter einige Nachlässissischen dassen, und daß es Sr. A. M. ausdrücklicher Besehl sei, erinnern, allenfalls aber Allerhöchstderoselben darüber Bericht erstatten.

S. A. M. haben auf bem biesjährigen Etat 300/m Athlr. behufs ber Festungen und 50/m Athlr. zum besseren Anbau der Städte ansgewiesen. Der p. v. Hohm wird davon die Ordres und eigentliche Repartition bei denen p. Cammern sinden und darin geordnetermaßen diese Gelder dazu gehörig verwenden lassen.

Seitbem der Bischof von Breslau gestüchtet ist, lassen S. M. bessen Revenues sequestriren. Diese machen an die 17/m und einige Hundert Athlr. aus, wovon jährlich die Revuekosten angewiesen und bestritten werden, der Ueberrest aber bleibt zu Höchstderoselben Disposition und Anweisung bei Dero jährlichen Anwesenheit in Schlesten.

Uebrigens behändigen S. R. M. dem v. Hohm die Cassenabschlüsse pro 1768/9 hierbei und sind des allergn. Zutrauens zu Ihm, daß Er die nach selbigen aufgekommene Revenues fallen zu lassen äußerst vermeiden werde und ob zwar, da alles, was thunlich gewesen, hierunter bereits herausgesuchet worden, solche viel steigen zu machen nicht wohl möglich sein will, so wird solche durch Exactitude und Vigilance auf dem jezigen Fuß zu souteniren Sich bei S. R. M. der p. v. Hohm schon recommandiren.

Bon benen Stäbten und beren Commercio. Die Landstäbte sind von benen commercirenden allezeit sehr zu unterscheiden und auf diese und deren Aufnahme vor jenen besondere Attention zu nehmen und selbige zu favorisiren.

Das vorzüglichste Commerce derselben bestehet en gros im Leinenund Wollenhandel. Ersterer ist ziemlich, aber so florisant als vor
dem Kriege bei weitem noch nicht. Der Wollwaarenhandel hergegen,
ohngeachtet solcher nach dem Kriege viel gewonnen hat, ist gleichwohl
noch weiter zu extendiren, und gehen S. A. M. Idées hierunter
dahin, daß der p. v. Hohm sich Mühe gebe, aus Posen und Fraustadt bei jezigen Kriegstroublen soviel Wollarbeiter, als nur möglich
sein will, nach Schlesien zu ziehen und daselbst zu etabliren und den
Polen durch den Mangel an Ouvriers in die Nothwendigkeit zu sezen,
seinen Bedarf an Wollenwaaren aus Schlesien zu holen und kann
auf diese Art eben der Fabrikant, so in Polen vor ihm sabrizirt hat,
auch eben so gut in Schlesien für ihn arbeiten. Da S. R. M. von
Beitschrift bes Veretus für Geschichte und Alterthum Schlessens. Bd. XXX. 17

bem p. v. Schlabrendorff allezeit ganz unrichtige falsche Liften von bem jährlichen Wollgewinn und Bedarf in Schlesien erhalten haben, so erwarten Allerhöchstbieselben bergleichen sehr zuverlässig von dem p. v. Hoym, um daraus abnehmen und beurtheilen zu können, ob die Provinz bergleichen zu exportiren übrig, oder vielmehr aus Polen noch nöthig hat.

Die Leinenfabriquen, durch welche viele Millionen ins Land gezogen werden und also von größter Wichtigkeit sind, meritiren auch die äußerste Attention von Seiten des p. v. Hoym dergestalt, daß derselbe sich vom ganzen Detail dis auf der geringsten Bagatel dieses Handels au fait setzen und solchen wiederum auf den ehemaligen florisanten Fuß zu bringen und hierunter solide Vorschläge zu thun sich angelegen sein lassen muß.

Da in Schlesien noch viele sehr schlecht gebaute Städte vorhanden sind, so haben S. R. M. zu deren besseren Andau jährlich gewisse Gelder und vor dies Jahr 50/m Athlr. ausgesetzt, um damit in Raudten, Parchwitz und Neumarkt den Ansang zu machen. Der p. von Hohm wird unter denen Briefschaften des p. v. Schlabrendorst die dieserhalb ergangene Ordres vorsinden und deren Inhalt zur Aussührung zu bringen nicht außer Acht lassen.

S. R. M. sind auf Trinitatis und wenn Sie nach Schlesien kommen, eine anderweite Summe hiezu auszusetzen intentioniret und wollen alsdann dieserhalb von dem p. v. Hohm wiederum ersinnert sein.

Bei diesem Andau und überhaupt in benen Städten muß die Bebachung mit Schindel wegen der Feuersgefahr schlechterdings nicht mehr gestattet, sondern, daß die Häuser durchaus mit Ziegel gedeckt werden müssen, sowie zeithero geschehen, darauf ferner ernstlich gehalten werden.

Bom platten Lande. Was biesen Artikel anbetrifft, so finden S. R. M. noch folgendes babei zu erinnern, bag

1) in Oberschlesien, besonders gegen Polen zu, noch viele wüste Gegenden vorhanden sind, wo ein habiler Finanzier noch ganze Oörfer anzulegen und sonst noch mehrere Leute anzusetzen Gelegenheit hat, und werden S. R. M., wenn es auch auf ablichem Grund und Boden

sein sollte, zu benen erforderlichen Kosten beizutragen Sich niemals abgeneigt finden lassen.

- 2) Im Glatschen ist bishero bas Holz gehörig zu Gelbe zu machen nicht genugsamer Bebacht genommen worden und könnte, statt in denen Heiben versaulen zu lassen, wenigstens in Kohlen verschwelet, oder zum Theerbrennen verbrauchet und solchergestalt besser genutzt werden.
- 3) Ist in Oberschlesien bie Leibeigenschaft noch zu sehr im Schwange und muß ber p. v. Hohm solche immer mehr und mehr aufzuheben und diese Aufhebung zu facilitiren auf Mittel und Wege bedacht sein.
- 4) Haben S. R. M. von bem p. v. Schlabrendorff niemals exacte Listen von bem eigentlichen Getreibeertrage erhalten, um darnach bei guten, mittlern und schlechten Jahren die Ausfuhre oder den Bedarf von außerhalb Landes beurtheilen und ordnen zu können. Der p. v. Hohm muß dergleichen auf das zuverlässigste auszumitteln suchen und S. R. M. einzuschicken nicht unterlassen.

Bon denen Landräthen. Auf die Landräthe muß ein sehr wachsames Auge gehalten und dahin gesehen werden, daß von selbigen teine Plackereien, als dergleichen bishero unter dem Borwand von Bau-, Festungs- und andern Kriegssuhren hauptsächlich in Oberschlesien geschehen und worüber S. R. M. denen p. Cammern vielfältig hart gefallen sind, vorgenommen werden müssen, und wird S. R. M., daß dergleichen fortmehro nicht gestattet werden, der p. von Hohm besonders repondiren.

Vom Abel. Mit bem Abel im Lande muß auf eine ganz besicheibene Art und von benen p. Cammern niemals grob, jedoch und bamit die ergehenden Berordnungen jedesmal gehörig zur Execution kommen müssen, mit Autorité und Ernst umgegangen und versahren, dabei aber dem Edelmann Bauergüter an sich zu bringen, als welches der Bevölkerung entgegen läuft, ebensowenig als dem Bauern abliche Grundstücke zu acquiriren nachgegeben, vielmehr gegen beides nachsbrücklichst inviailirt werden.

Denen ablichen sowohl als auch bürgerlichen reichen Töchtern und Erbnehmern muß außerhalb Landes zu heirathen, als wodurch nur das Gelb und Vermögen mit herausgehet, nicht erlaubt werden.

Die vom Abel, welche zugleich Süter außer Landes besitzen, muß ber p. v. Hohm und die Cammern bahin zu disponiren suchen, daß selbige ihr Domicilium auf ihren schlesischen Sütern, zumal wenn solche ben größten Theil ausmachen, fixiren und ihre Revenues nicht auswärtig verzehren.

Wenn Ebelleute ober andere Gutsbesitzer, die zugleich Güter auswärts haben, ihre Güter verkaufen und das Gelb aus dem Lande schleppen wollen, muß ihnen solches nicht zugegeben werden, es wäre dann, daß ihre Schulden in Schlesien das völlige Kaufpretium absorbirten.

Bon ber Geistlichkeit. Hierbei mussen bie Principia, die der p. v. Schlabrendorff eingeführt hat, sehr sorgfältig beibehalten und selbige, Manufacturen gelegentlich zu etabliren, animiret, die bereits angelegte aber gehörig fortzuseten angehalten werden, es wäre dann, daß bei einem ober dem andern Stifte eine wahre Unmöglichkeit hierunter obwalte, jedoch muß der p. v. Hohm dabei mit der äußersten Borsicht zu Werke gehen und sich von denen listigen Pfaffen nicht hinter das Licht führen lassen.

In benen Stiftern und Alöstern muffen durchaus teine Fremde, insonderheit teine Oesterreicher, Böhmen und Mähren eingenommen werden, und muß der p. v. Hohm darauf ein besonderes wachsames Auge haben.

Bei Wieberbesetung berer geiftlichen Stellen muß von benenjenigen Subjectis, die dazu gewählet und S. R. M. praesentiret werden und die Sie schlechterdings nicht kennen, der v. Hoym allezeit den ehrlichsten und wohlgesinnesten, von dem zu Kriegeszeiten das wenigste Einverständniß mit dem Feinde zu besorgen ist, choisten und vor selbigen bei S. R. M. den Antrag thun; übrigens aber die ganze Geistlichkeit beständig genau beodachten und expioniren lassen, um diejenigen, von denen in Kriegesläuften Intrigues und üble Gessinnungen zu befürchten sind, dei Zeiten und zum voraus kennen zu lernen und gegen selbige sich zu praecaviren.

Bon bem Militaire. Bon ber jesigen Ginrichtung berer Cantons und ber Aushebung berer Recruten muß in feinem Stude abgegangen, sonbern bie sowohl benen Generals und Inspecteurs als benen Krieges- und Domainencammern dieserhalb vorgeschriebene Principia schlechterdings befolget und babei, daß die Landräthe das Militair chicaniren eben so wenig als auf der andern Seite wirklich bereits etablirte Leute zu die Regimenter einziehen lassen, zugegeben werden.

Die Gebirgscantons haben S. R. M. nach bem letzern Ariege und noch bis dato mit der Aushebung übersehen lassen, weil die Population daselbst mehr als in andern Gegenden durch den Arieg geschwächt worden, glauben indessen, daß, wenn solche noch ein Jahr und dis 1771 geschonet werden, sie sich ziemlich werden erholet haben. Der p. v. Hohm wird S. R. M., wenn Allerhöchstdieselben dieses Jahr nach Schlesien kommen, einen ganz zuverlässigen Rapport dieserhalb erstatten. Die Desertion betressend, so müssen die dagegen bereits geordnete und gemachte gute Anstalten nur bei und auf derselben Execution sehr ernstlich gehalten werden.

Da S. R. M. auch einen militärischen Weg von Loewenberg nach Hirschberg machen und solchen durch Officiers, die Sie von hier zu dem Ende dahin schieden werden, executiren zu lassen resolviret haben, allergn. aber nicht wollen, daß solcher unter diesem Namen, vielmehr auf Berlangen und zur Bequemlickeit derer durch die Lausenit und Sachsen handelnden Hirschberger Raufmannschaft angeleget bekannt werde, wovon dann der p. v. Hohm die nähere Auskunft unter den Schlabrendorfsichen Briefschaften vorsinden wird, so muß derselbe sothaner Kaufmannschaft darum bei Ihm anzusuchen von weitem und ganz unvermerkt unter den Fuß geben lussen und, wenn solches geschehen, S. R. M. darüber Vorstellung thun, da Allerhöchstdieselben dann darin zu entriren und solchen zum Besten des Commercii machen zu lassen nicht abgeneigt sein werden.

Von Kriegesläuften. Wenn es sollte zum Kriege kommen, so muß ber p. v. Hohm

- 1) sich mit dem Generallieutenant und Kriegsministre von Webell wohl concertiren, daß ehrliche gute Leute bei dem Proviantwesen aussesuchet und angestellt, nicht aber lieberliches versoffenes Raubgesindel dazu genommen werde.
  - 2) Aus Polen bei Beiten wegen Fourage und Rornlieferungen

weil Schlesien bergleichen sodann nicht fourniren kann, Rachricht einkuziehen und Entrepreneurs dazu aussindig zu machen und zu engagiren suchen. Der p. von Schlabrendorff hat hierunter, und welches an ihm sehr löblich war, allezeit die größte Activité bewiesen, nur war dabei sehr zu tadeln, daß er mit denen Entrepreneurs interessitte Contracte zu machen und von selbigen Geschenke anzunehmen sich nicht entblöben mögen 1).

- S. R. M. sind zu bem p. v. Hohm bes allergn. zuversichtlichen Bertrauens, baß er letteres so sehr zu verabscheuen, als die Activité bes von Schlabrendorff zu imitiren sich forgfältig bestreben werbe.
- 3) Während dem Ariege von allen Bewegungen der Armee sich bergestalt au fait zu sehen und zu prositiren suchen, daß er aus denen Gegenden, wo Feind zu besorgen ist, die Cassen zu rechter Zeit und ehe sich der Feind von derselben Gelde und Büchern noch Meister machen kann, zurückziehe. Der v. Schlabrendorst hatte nicht nur dies abermals löbliche, sondern auch, daß er die Cassen selbst bei dergleichen unordentlichen Zeiten in bestmöglichster Ordnung zu halten wußte, überdem aber, daß er an denen Orten, wo Feind zu besorgen war, die Contributiones avanciren, an andern Orten aber, wo der Feind nicht lange gewesen war, nachzahlen ließ: welches dann dem p. v. Hohm um so weniger undekannt sein kann, da er selber während dem letzten Ariege von allen dergleichen vorsichtigen Handlungen des p. v. Schlabrendorst ein Augenzeuge gewesen ist.
- 4) In allen Kreisen jeberzeit ein paar sichere Leute haben, die sowohl auf den Feind und bessen Spions als auf die Uebelgesinnten im Lande ein wachsames Auge haben und Ihm von allen treulich rapportiren.

Ueberhaupt muß ber p. v. Hohm jeberzeit in ber Berfaffung sich befinden, daß bei ausbrechendem Kriege an denen bazu erforberlichen Anstalten seinerseits es zu keiner Stunde im mindesten fehle.

Dies sind dann biejenigen Principia, worauf bes Etatsministre von Hohm Functiones in Schlesien hauptsächlich roulliren werden. S. N. M. sind dabei zu bemselben bes allergn. Zutrauens, daß er

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu bas bei Grunhagen a. a. D. II. G. 369 Gefagte.

solche mit bestem Fleiß, Exactitude und Probité zu befolgen und zur Ausstührung zu bringen, Allerhöchstevoselben aber dadurch die vorsteilhafte Idée einer an ihm getroffenen guten Wahl zu bestätigen sich äußerst bestreben werde. Friberich.

#### Buutte worüber allergu. Erläuterung gebeten wird.

Von benen Finanzen. 1) Bei S. K. M. wird . . angefragt, ob Allerhöchstbieselben die Lieferung des Steinsalzes durch Erträge zu verdingen approdirt haben. Wenn die polnischen Unruhen dieses jeho nicht nothwendig machen, so ist die Anschaffung des Steinsalzes auf S. R. M. Rechnung weit prositabler. 2) Wird . . angefragt, wenn aus denen alten Steuerresten Handelsschulden können abgelegt werden, ob die einländischen Creditores nicht den Borzug haben?

Bon benen Cassensachen und benen Etats. 3) S. R. M. befehlen dem monatlichen Zeitungsbericht jederzeit einen Extract von denen aus dem Extraordinario geschehenen Ausgaben beizufügen. Die Extraordinaria sind bei benen schlesischen Cassen mit auf ben Hauptetats. Sie bestehen in Bau-, Remissions-, Borspann- und Marschfosten. Die monatliche Ausgabe ift bereits aus bem Sortenzettel, welcher monatlich dem Reitungsbericht beigefügt wird, zu ersehen, daher . . habe anfragen wollen, ob noch ein besonderer Detail= extract von diesen Ausgaben soll beigefügt werben. 4) Bei der ehemaligen Accife und Zolleinrichtung mußten die Gefälle, wenn sie bei bem Zoll 5 Thir. und bei der Accise 10 Thir. betrugen, in Golde berichtigt werden. Die Polen können meines Erachtens füglich bei benen Zöllen entweder lauter Gold ober, was über einen Dukaten ift, an Gold entrichten, weshalb um allergn. Ordre an die Regie gebeten mirb.

Bon benen Städten und beren Commercio. 5) Das Mittel, Polen nach Schlessen zu ziehen, wird . daburch vorzüglich zu erreichen sein, wenn burch ein Circulare ihnen besondere auf das Genie der Nation passenbe Freiheiten bewilligt werden. Sie sind von der imaginären Freiheit und der Ehrbegierde eingenommen. Ich halte dafür, daß bei Bestimmung derer Beneficien hierauf vorzüglich Küchicht zu nehmen ist. 6) Die Wolltabellen werden schwerlich zu-

verlässig sein, so lange man sich auf die Angabe berer Grundherrschaften reposiret. Es ist indessen m. E. höchst nöthig, sich von derer Richtigkeit zu überzeugen und frage deshalb . an, ob nicht der Schäfer nach jeder Schur eidlich anzeigen müsse, wie viel Wolle gewonnen und wohin sie verkauft ist. 7) Wird . angefragt, ob allein in denen abgebrannten Städten, wenn neue Häuser erbaut werden, selbige mit Ziegeln sollen bedachet oder nicht auch, wenn Hauptreparaturen an Häusern in andern Städten geschehen, mit Ziegeln muß gedeckt werden?

Bon dem platten Lande. 8) Um das Holz in der Grafschaft Glat vortheilhaft zu consumiren, wird. wohl zugleich auf Anlegung einiger Glashütten zu sehen sein, damit der Debit des böhmischen Glases möglichst verhindert wird. 9) Soviel mir bekannt, ist die Leibeigenschaft auch insoweit in Oberschlesien ausgehoben, daß kein Unterthan kann verkauft werden. Nun wird auch mit Nachdruck dahin müssen gesehen werden, daß sie ihre Güter und Stellen eigenthümlich besitzen, damit die Grundherrschaften nicht willkürlich damit schalten können.

Von ber Geistlichfeit. 10) Wirb . . angefragt, ob die katholischen Geistlichen, welche fremde Schulen frequentiret, nicht von benen Pfarrstellen im Lande zu excludiren?

Bon Kriegsläuften. 11) Habe ich . . anfragen wollen, ob S. R. M. Intention in Absicht ber zu entreprnirenden Kornlieferungen aus Polen dahin gehet, daß, sowie bei den Proviantpferden geschieht, vorläufige Contracte mit sicheren Leuten und in guten Preisen sollen geschlossen werden?

# Erläuterungen gur Juftruttion.

Berlin, den 21. Januarii 1770. 1) Haben S. R. M. dem Etats ministre von Derschau unter dem 1. dieses bereits bekannt gemacht, wie die Steinsalzlieserung vor Schlesien von der hiesigen Steinsalzlieserungscompagnie separiret und bei der schlesischen Obersalzkasse nach wie vor verbleiben solle. Allerhöchstdieselben überlassen also gedachter Obersalzkasse, die vor Schlesien erforderlichen Borrathe sich auf die wohlseiste Art allenfalls auf dem Fuß vor dem Kriege und nicht durch Entrepreneurs anzuschaffen.

- 2) Bei Berichtigung berer auf die alte Steuerreste angewiesenen, auf die ehemalige Obersteuer hypothecirten Schulden haben die einsheimische Creditores, wie sich von selbst verstehet, schlechterdings ben Borzug.
- 3) Da das auf benen Generaletats ausgesetzte Extraordinarium in benen Cassenabschlüssen und bei benen monatlichen Sorten-Zettels jedesmal gehörig verrechnet nachgewiesen wird, so kann es dabei nach wie vor auch sein Bewenden behalten.
- 4) Setzen S. K. M. in Ansehung berer von benen Polen in Golbe zu entrichtenden Accise- und Zollgelbern hiermit seste und haben ber Generalaccise und Zolladministration unter heutigem dato auch bekannt gemacht, daß sothane Accise- und Zollgelber, sobald solche sich auf einen Dukaten und darüber belaufen, in Golde bezahlt werden sollen.
- 5) Wegen berer aus Polen nach Schlesien zu ziehenden Manufacturiers und besonders der Wollarbeiter sind S. A. M. zu Besförderung derselben Emigration allergn. wohl zufrieden, daß selbigen mittelst eines Publicandi gewisse kleine Exemtiones und Freiheiten, als z. E. die Befreiung von denen Jungmeisterlasten und dergleichen verheißen und bewilliget werden.
- 6) Um richtige Listen von dem jährlichen Wollgewinn zu erhalten, approbiren S. A. M., daß der p. v. Hohm ordne, daß alle Schäfer nach jedesmaliger Wollschur, wieviel die ganze Schur an Gewichte betragen habe und wo die letztere Wolle geblieben sei, eidlich anzugeben gehalten sein sollen. Und da die von Abel, besonders in Oberschlesien, sich größtentheils über den Uebersluß an Wolle beklagen, dieses aber besonders daher rühret, weil sie solche nicht nach den großen Wollemärkten versahren, sondern an die wenige Fabrikanten in denen herumliegenden kleinen Städten pfundweise verlassen, so muß der p. v. Hohm selbige, die Wollmärkte gehörig zu besuchen, von S. M. wegen anmahnen und dazu animiren.
- 7) Die Abschaffung ber Schindelbächer und Bedachung mit Ziegeln kann besonders in denen kleinern Städten, wo die Eigenthümer zu arm sind, auf neue Baue oder Haupt-Reparaturen restringiret und sestgeset werden.

- 8) Zu besserr Benutzung des Holzes in benen Glatschen Forsten genehmigen S. R. M. allergn., daß daselbst Glashütten besonders von dem böhmschen sehr weißem Glase angelegt werden, und muß der p. v. Hohm dazu die Glasmacher aus Böhmen zu erhalten und im Glatzschen zu etabliren sich Mühe geben.
- 9) Da in Schlesien Leibeigene im eigentlichen Verstande wohl nicht mehr vorhanden sind, so verstehen S. R. M. durch Abschaffung der Leibeigenschaft nur soviel, daß denen Leuten, welche besonders in Oberschlesien in einer gewißen Art von Dummheit und Sklaverei erhalten werden, die Borzüge von freien Leuten und dem Eigenthum beigebracht, zu dem Ende an dergleichen Orten auswärtige freie Leute zu kleinen Colonien von 3, 4 und mehreren Familien angesetzet und solche, um jene nachgrade zu einer andern Denkungsart zu gewöhnen, mit selbigen melirt werden.
- 10) Können bei Wiederbesetzung ber geistlichen Stellen auch alle biejenige, die auf Schulen außerhalb Landes studirt haben, von beren Erhaltung ausgeschlossen werden.
- 11) In Ansehung der auf den Fall eines ausbrechenden Krieges benöthigten Fourage aus Polen kann der p. v. Hohm wohl versuchen, hierunter vorläufige Contracte auf die Art, wie wegen der Artilleriepferde schon eingeführt ist, mit Entrepreneurs zu schließen. Sollte derselbe indessen damit nicht zu Stande kommen können, so wird immer genug sein, wenn er sich zuverläßiger Lieferanten zum voraus dieserhalb zu versichern suchet.

#### Damit endlich

12) ber p. v. Hohm in Ansehung berer Accidenzien, so bei dem ihm anvertrauten Posten hergebracht sind, mehr gesichert sein könne und in die Abwege des v. Schlabrendorff nicht verfallen möge, so sehen S. A. M. vor denselben folgende Sportuln hiermit fest, daß ihm bei Bergebung einer großen Commanderie funfzehnhundert Athlr., einer kleinen Commanderie eintausend Athlr., von der Prälatur zu Leubus zweitausend Athlr., von der Prälatur zu Grüßau sünfzehnhundert Athlr., von der Prälatur zu Grüßau fünfzehnhundert Athlr., von der Prälatur zu Heinrichau fünfzehnhundert Athlr. und von den kleinen Prälaturen eintausend Athlr. zuständig und er

rechtmäßig zu prätentiren befugt sein, überbem aber auch die freie Bohnung auf dem Fuß, wie solche der p. v. Schlabrendorff genossen hat, gleichfalls zu genießen haben soll. Friderich.

# II. Gratulationsschreiben Hohms an König Friedrich Wilhelm III. 1797.

Breslau den 19. November 1797. Euer Majestät haben mir den tödtlichen Hintritt des hochseligen Königs Majestät und Allerhöchstdero Ehronbesteigung bekannt zu machen geruht.

Empfangen E. M. hiermit bas erste Opfer ber Chrfurcht und ber Hulbigung meines Herzens nebst bem Glückwunsch zum Besitz bes glänzenben Throns E. M. erhabener Borfahren.

Noch schwebt bas Bilb bes großen Monarchen vor meiner Seele, welcher zu ben Geschäften bes Staats mich eingeweihet.

Einst vertraut mit dem unermeßlichen Umfang seines Geistes, bekannt mit der Größe seiner Ideen, dem vortrefslichen Herzen, mit
welchem er das Wohl der Menschen eifrig pflegte, erinnere ich mich
seiner letzten Leidetage mit Rührung und der Lehren, durch welche
er mich gebildet, noch mit Dank, mit Ehrfurcht und mit Thränen.
Sie fließen wieder, gerechterweise für den Monarchen, welcher wegen
der erhabenen Eigenschaften seines göttlich guten Herzens hätte unsterblich sein sollen, für meinen Wohlthäter, den Freund der Menschheit, die so verdorben, ihn nicht verdiente, Ihn oft verkannte.

Ich würde E. M. freudiger den ersten Schritt zu Ihrem erhabenen Beruf thun, die Stufe des ererbten Throns hinaufsteigen sehn, wenn die Menschen noch so leicht zu regieren als unter E. M. erlauchten Borfahren wären; das Menschengeschlecht ist aber tief gesunken und badurch die Kunst zu regieren die schwerste aller Künste geworden. Indem E. M. aber mit Königlichem Muthe das große Tagewerk antreten, zeigen sich E. M. eines Throns würdig.

In E. M. schöner Seele ist die Aufforderung, das Glück Ihrer Bölker zu machen, weise und gerecht zu handeln, wohlthätig aus Ueberzeugung und mit Kraft, sparsam mit ebler Freigebigkeit zu sein und Ordnung, die Seele aller Geschäfte, zu halten.

E. M. schätzen Freimuthigkeit und Wahrheit. Möchten boch biese Stute guter Regenten E. M. Thron ftets umichweben, bann werben Die Berläumder, die Neider bes Berdienstes, E. M. nicht irre führen. Erlauben E. M., daß ich ehrfurchtsvoll einige Meinungen, welche mehr die meines erhabenen Lehrers als die meinigen find, zu Hochbero Füßen lege. E. M. finden Ihre Länder im Frieden, die erste Armee in Europa im vortrefflichen Buftanbe, bas Eigenthum Ihrer Unterthanen, heilig bem Landesherrn, durch eine gute Juftippflege geschütt, wenn diese auch, wie alles, was menschlich ist, noch Unvollkommenheiten hat, die E. M. nicht entgehen werden, die Staatswirthschaft durch thätige Männer betrieben und es bleibt über diese vielleicht nur noch verschiedenes zu erinnern übrig. Seit biese zu einer Biffenschaft erhoben ift, feit ber Beift ber Zeiten sich fo schrecklich geanbert, verbienet fein Geschäft mehr Aufmerksamkeit als bieses. Erhaben burch ben Aweck, Nationen glücklich zu machen, ist sie schwüriger als irgend in einem Zeitalter, weil die Staaten, diese ungeheuren gesellschaftlichen Berbindungen, eine andere Art zu benten, zu untersuchen, zu handeln angenommen, Forderungen an ihre Regierung haben, die außerft schwer mit deren Gesetzen in Uebereinstimmung zu bringen find.

Sparsamteit, Orbnung und Wohlwollen muß ihr Character sein, auch ein richtiges Verhältniß in Production und Industrie bringen, lettere nicht auf Rosten anderer Zweige emporheben, den Hanbel begünstigen, vorzüglich den, welcher dem Lande eigenthümlich ist, in die übrige Arten des Handels sich so wenig als möglich mischen, noch weniger Verbotgesetze häusen, welche gewöhnlich nur einen scheinbaren Nuten und reellen Schaden bringen.

So muß sich auf Kenntniß bes Ganzen, besonbers aber einzelner Theile, eine gute Finanz-Administration gründen, die Kräfte und Schwächen bes Landes, welches sie umfaßt, die Hülfsquellen und die Mängel, vorzüglich die Personen, welche Triebräber der großen Maschine sind, genau kennen.

Reine kleinliche Privatvortheile, keine kleine Absichten, Ersparnisse, die im Großen zehnfach weggehen, nur solche, die als Materialien bas Ganze des Staatsgebäudes bilben, stützen und erhalten, müssen ben Staatsmann leiten, und bann Allergnädigster Herr, was muß

ihm mehr Pflicht sein, als eine genaue Balance in Einnahme und Ausgabe, die einer strengen Controlle unterworfen ist?

Bei dem Steigen aller Bedürfnisse des Privatmanns steigen auch die Ausgaben des Staats hierauf und daß sie nicht zwecklos verswandt werden, muß er die Spannkraft seiner Ausmerksamkeit wenden, dieses ist der Ruhepunkt der öffentlichen Berwaltung, aber auch eine schwere Aufgabe.

In E. M. weiten und blühenden Staaten hat man die Einnahme mit einer Sorgfalt regulirt, daß nicht große Berbesserungen ohne Druck Ihrer Unterthanen zu machen sind, und welche Herrscherseligkeit ist es, Herr eines zufriedenen Bolks zu sein! Besonders jetzt in diesen trüben Zeiten!

Die Abgaben müssen nach einem gerechten Maßstabe gleich vertheilt und ohne Nachsicht beigetrieben werden, das Bolk gewöhnt sich leicht an diese und Mittel giebt es genug, um ihm in Dürftigkeit und Elend beizustehen; dieses war eine bewährte Maxime meines erhabenen Lehrmeisters und dazu hatte er stets Fonds erspart, vorzräthig und bereit.

Das Volk haßt besonders neue Abgaben und läßt sich allenfalls die Erhöhung der alten gefallen, haßt mit Grund die Monopolia, welche einzelne bereichern, das Bolk arm machen, Cultur und Industrie aber lähmen. Ich glaube indessen, daß mit mehr Borsicht durch diese demohngeachtet noch Einnahmeartikel sich sinden mussen, welche wie in Schlesien den Etat verbessern.

Die Hauptsorge bleibt immer und bie reichste Quelle zur Erhöhung berer Stats bie Minberung ber Ausgaben.

Mit wenigem viel thun, ist die goldene Regel des guten Wirths; die Arbeiten zweckmäßig vertheilen, zu Fleiß und Thätigkeit die Diener anhalten die erste Sorge des Staatsverwalters.

Je mehr Menschen, je mehr haben die Leidenschaften Spielraum. Die Bemühung, seine Pflicht um des besohnenden Gefühls willen du thun, ist äußerst selten; dessen Diener müssen also mit Strenge zur Phätigkeit, Ordnung und Sittlichkeit angehalten, niemals neue Aemter, um jemand zu ernähren, geschaffen werden und eben so wenig die Titel, welche sonst aushören, Belohnung zu sein.

Die Etats müssen beutlich und einfach, das Cassenwesen klar, ohne viele Aubriquen und so das Rechnungswesen von treuen und wenigen Händen betrieben werden.

Wenn also die Kräfte aller politischen Stände, Militair, Finanz und Justiz in gehöriges Gleichgewicht gesetzt sind, jeder in demselben nach denen Reglements und Vorschriften, welche billig alle 30 Jahr eine genaue Revision erfordern, um sie dem Zeitalter anpassend zu machen, seine Pflicht erfüllt, so wird Zusriedenheit und Segen E. M. Regierung lohnen und für drückenden Sorgen bewahren. Bielleicht erwarten diese noch E. M. in dem kürzlich acquirirten Lande, ich behalte mir aber vor 1), Allerhöchstderoselben zu seiner Zeit Mittel vorzuschlagen, wodurch die Liebe dieses Volks, welches nie glücklich war, E. M. Sigenthum wird. Ich habe nun das Glück, am Abende meines Lebens den heitern Morgen E. M. glänzender Regierung zu sehen, ich habe keine Wünsche, die Enade meiner Monarchen und ihre Beweise läßt mir nichts als einen Wunsch übrig, Zeuge E. M. Ruhms zu sein.

- E. M. Regierungsantritt trifft in ein gefährlich Zeitalter, ber Muth aber und die Thätigkeit, welche Hochbero Ahnherrn so vorzüglich auszeichnete, wird Sie nicht verlassen; die Tugenden, von welchen E. M. im Privatleben Ihr Bolk überzeugt haben, erwerben Ihnen liebevolles Vertrauen und ohne dieses ist kein Thron sicher, baburch wird jede Regierungslast leicht.
- E. M. werden also glänzenden Tagen entgegen gehen, mein heißes glühendes Gefühl für E. M. Wohl, für Ruhe und Frieden und das Glück Ihrer vortrefslichen Bölfer sagt es mir und trügt mich nicht. Ich ersterbe mit der tiefsten Ehrfurcht und längst erprobten Treue. Hohm.

### III. Antwort des Königs auf Rr. II. 1797.

Berlin, ben 24. November 1797. Mit bem wärmsten Interesse und der gespanntesten Aufmerksamkeit habe ich mir den Inhalt Ihres Schreibens bekannt gemacht. In diesem Ihren Schreiben habe ich

<sup>1)</sup> Bgl. das von Grunhagen in dem obengenannten Auffat "die fübpreußischen Guterverleihungen" hierzu Gesagte.

wiederum gang ben Mann erkannt, bem ich seit so manchen Jahren schon meine innigste und aufrichtigste Achtung wibmete. Es ist ein Meisterstück, das Ihrer ganz werth in kurzen zusammengedrungen die wichtigsten Maximen ber allerdings so äußerst schwierigen Regierungsfunst enthält. Wollte ber himmel, ich fande bei meinem Regierungsantritt mehrere folche Männer wie Sie, Berr Graf, find. ja dann, könnte ich mich auf frohe Aussichten verlassen, aber leiber find beren nur äußerst wenige. Diese wenigen aber besitzen auch gewiß meine größte Achtung und Werthschätzung, und bin ich ihnen biefes im Namen bes Staats schulbig, bem fie so manche wichtige und beschwerliche Dienste geleistet haben. Das Selbstgefühl hiervon ist die beste Belohnung, und dieses kann einem Niemand rauben, und fann man alsdann ruhig benen Berläumbern und Kritikern zusehen, sie können einem nicht schaben. Dieses ist Ihr Fall. tation ift bei jebem unparteiischen und redlichen Mann zu fest gegründet, als daß er folchen Insinuationen Gehör geben follte. fühle biefes ganz und bin zu fehr von Ihrem Werth überzeugt, als daß ich in diesen Kall kommen könnte. Fahren Sie also fort, so wie bisher zu handeln, widmen Sie ferner dem Staate Ihre Krafte. Bahrlich er hat berselben nöthig, und sein Sie meiner gänzlichsten Dankbarkeit versichert. Schlesien fann bereits als Mufter bienen. Auch Süd-Preußen wird sich heben und bie mancherlei Klagen und Unordnungen, so noch jest dort anzutreffen, werden sich mindern, wenn Sie jest Ihr Hauptaugenmerk auf biese Proving richten und bie mancherlei Wißbräuche abzustellen fortfahren, die sich hauptsächlich noch von der ersten fehlerhaften Organisation herschreiben. lauben noch eins. Sie wiffen, wie ich Sie ehre und schäte. Зď gestehe Ihnen also aufrichtig, wie ich von mancherlei Orten vernommen, daß der Gebrauch, ben Sie, gewiß in den besten Absichten, von dem gewissen Triebenfeld machen, Ihnen in den Augen des Publikums großen Tort thuet. Seine Reputation ift zu zweideutig, als daß man sich nicht wundern sollte, ihn von Ihnen zu wichtigen Geschäften gebraucht zu wissen. Ich für meine Person habe hierbei keinen Argwohn, es franket mich nur zu sehen, daß ein solcher Mensch Ihnen in den Augen des Publikums Tort thun könne. Sie werden hierbei gewiß die richtigsten Maßregeln zu nehmen wissen. Ich hoffe in einiger Zeit das Verguügen zu haben, Sie hier zu sehen, danke Ihnen für alles Gute und Ersprießliche, so Sie mir wünschen, und bin gewiß von dem Antheil überzeugt, den sie mir über das Absterben des Königs, meines Baters, bezeigen. Ich bin mit den ausgezeichnetsten Gesinnungen Ihr sehr wohl affectionnirter Freund Friedrich Wilhelm.

#### XI.

# Statistische Rachrichten von der Stadt Oppeln. Von 1748—1815.

Bon Dr. E. Bahner.

Unter dem 9. Januar 1748 schrieb der damalige Kriegs= und Steuerrath v. Eronhelm zu Neustadt, zu dessen Verwaltungsbezirke die Stadt Oppeln gehörte, an den hiesigen Magistrat, daß in sämmt-lichen Provinzen des preußischen Staates die "Commissarii locorum" eine sogenannte historische (statistische) Tabelle mit Ende des Jahres an dasjenige Kollegium, von dem sie abhängig wären, einzusenden hätten!). Das Rechnungs= oder Verwaltungsjahr ging damals vom 1. Juni dis ult. Mai, also mit Ablauf des letzteren Monats sollten die Tabellen pünktlich eingeschickt werden. Aber den Begriff Pünktslicheit nahm der Oppelner Magistrat nicht so genau, denn aus dem

<sup>1)</sup> In bem Auffatze der Zeitschrift für Gesch. und Alterth. Schlesiens XXIII. "Konsessionelle Statistit der Städte des Breslauer Kammer-Departements" wird auf S. 291 gesagt, daß bereits 1742 die Magistrate durch Berfügung der Kriegs- und Domänenkammer vom 14. Februar wären ausgesordert worden, für das Jahr 1741 das ihnen übermittelte Schema einer historischen Tabelle genau auszusüllen. In Vol. I. Acta betreffend histor. Tabellen vom Zustande der Stadt Oppeln ist aus den 1748 vorhergehenden Jahren nichts vorhanden. — Wenn Idzikowski "Geschichte der Stadt Oppeln" S. 262 sagt: Ueber die Bevölkerungsverhältnisse der Stadt bestigten wir seit 1746 offizielle statistische Tabellen, so ist das nicht richtig. Die in seiner Bevölkerungstabelle S. 262 angegebenen Data sür 1746 gehören in das Jahr 1748.

unseren Gegenstand betreffenden Aften geht hervor, daß er sich mehr der Saumseligkeit als der Bünktlichkeit befleißigte. Die Folge davon waren Monita, wiederholte Monita mit Strafandrohungen. historischen Tabellen mit 73 auszufüllenden Rubriken sind seit dem Rahre 1748 in der hiefigen Rathhausregistratur vorhanden mit Ausnahme der Jahre von 1759—1760, von 1775—1781 und vom Jahre 1796 ¹). Dieses Fehlen wird indeß unserer Arbeit keinen wesentlichen In ber Beit bes 7 jährigen Rrieges und ins-Eintrag verursachen. sondere in den letten Jahren besselben war die Stadt mehrfach burch feindliche Einfälle heimgesucht worden 2) und badurch auch der ordnungsmäßige Geschäftsgang bes Magiftrats ins Stocken gerathen. Hiftorische Tabellen waren nicht eingereicht worden. Daher mahnt die Kriegsund Domänenkammer zu Breslau (7. Dezember 1762) ben Magistrat, die hiftor. Tabellen pro 1759, 1760, 1761 und 1762 einzusenden. Die von den beiden ersten Jahren, wie gesagt, fehlen. 3m Laufe ber Jahre wurden die Schemata zu den Tabellen immer umfangreicher, wie im J. 1786, und im J. 1811 ben 25. Januar geht von ber Polizei-Deputation ber Breslauer Regierung dem hiefigen Magistrate ein Schema mit 625 auszufüllenden Rubrifen zu. Wegen der Beitläuftigkeit ber Aufnahme, heißt es in dem Anschreiben, wird fünftig ber Termin bergestalt festgefest, bag bie Arbeit mit bem Schluß bes burgerlichen Jahres anfängt und die Tabellen jum 1. März eingereicht fein muffen. Auch zehnjährige Abschlußlisten mußten eingereicht werben über bie Beranberungen in ber Stadt und ihrer Bevölkerung 3). Beim Schwanken ber Bevölkerung mußten in den jährlich einzusendenden Tabellen auch die Gründe von ihrer Zuoder Abnahme angegeben werden.

Bei ber Besitzergreifung Schlesiens burch Friedrich ben Großen

<sup>1)</sup> Doch finden wir von diesem letten Jahre wenigstens die Einwohnerzahl in der Tabelle von 1797. Die Tabellen von 1775—1781 hat Idzistowski in händen gehabt (vergl. S. 13, Nr. 26). Wir haben sie nicht finden können.

<sup>2) &</sup>quot;Im Sommer 1761" heißt es "prabominierte der Feind."

<sup>8)</sup> Ob das nach einem zehnjährigen Turnus immer geschah, wissen wir freilich nicht, denn solche Abschlüsse sind nur vorhanden von 1756—1766 und von 1787—1797.

muß Oppeln noch ein recht unansehnlicher, schmutziger und dufter aussehender Ort gewesen sein. Die Häuser, mit Ausnahme ber Kirchen, Alöster und öffentlichen Gebäube, waren meist einstöckig, aus Fachwerk, die meisten mit Schindeln, andere mit Stroh und Brettern gebedt, und in ben Strafen herrschte ein Schmut, daß man bas Pflafter nicht erkennen konnte. Der Rreisphysikus Dr. Stock sagt in seinen "Notizen von Oppeln 1805" S. 25, woselbst er vom General v. Bredow (Stock schreibt Bredau), bem Inhaber eines Rüraffier-Regiments 1), von dem zwei Schwadronen bezw. 4 Kompagnien hier in Garnison standen, spricht: "Nach dem siebenjährigen Kriege hat er alle mit Schutt belegten kleinen Gaffen mit vielem Ernst reinigen lassen, worunter Pflafter gefunden worden, baburch murbe bie Stadt viel reiner, folglich auch reinere Luft, wofür ihm viel Dank ber Bürger schuldig bleibt." Das ift also bas Bild ber Residenz ber ehemaligen Biaftenherzöge.

Die Oppelner Stadtbehörde scheint auch nicht zu den Lichtfreunden gehört zu haben, dafür spricht die mangelhafte Straßenbeleuchtung. Im Jahre 1811 werden in der historischen Tabelle vier öffentliche Straßenlaternen erwähnt, deren Zahl im folgenden Jahre auf sechs erhöht wurde. Erst mit dem Einzuge der Regierung 1816 wurde eine ordentliche Straßenbeleuchtung eingeführt 2) und mit jener kehrte auch zugleich mehr geistiges Licht ein.

Die bürgerlichen Häuser ber Stadt waren, wie gesagt, zur Zeit ber preußischen Okkupation meist von Holz gebaut; benn Holz, welches große Wälber in unmittelbarer Nähe lieferten, hatte damals einen sehr geringen Werth, und ber Mensch wird immer zur Erbauung seiner Wohnstätte das Material nehmen, welches ihm am nächsten liegt und ben Bau weniger kostspielig macht. Aber diese Holzbauten hatten ihre sehr großen Schattenseiten. Bei ausbrechenden Feuersbrünsten, von welchen die Stadt so oft heimgesucht wurde, fand das zerstörende Element überall an dem ausgetrockneten Holzwerke eine leicht entzündliche Nahrung, und ein großer Theil der Stadt wurde

<sup>1)</sup> Er war Chef von 1758-1769.

<sup>2)</sup> Acta betreffend die Biedereröffnung des fogenannten Bischofthrones.

häufig bei der damals mangelhaft organisirten Löschhilfe in einen Schutt- und Afchenhaufen verwandelt. Diefem Uebelftande follte nach und nach unter ber preußischen Regierung abgeholfen werben. Schon bald zu Anfang muß sie die Ordre erlassen haben, daß die Schindelbächer abgeschafft werben sollten. Unsere Annahme findet eine Stüte in bem Schreiben (11. Oktober 1763) bes bamaligen Kriegs- und Steuerraths zu Reuftabt an ben hiefigen Magiftrat, in welchem er ibn auffordert, der wiederholt ergangenen Ordre bezüglich der Abschaffung ber Schindelbächer nachzukommen. Das war wohl leicht zu befehlen, aber die Ausführung der Ordre stieß doch auf gewaltige Schwierigkeiten. Die Konstruktion ber Baufer, welche bis babin ein leichtes Schindels, Bretters ober Strohdach getragen und jest ein schweres Ziegelbach auf ihren Rücken nehmen follten, mar zu einer berartigen Umformung nicht geeignet. Dann, wo follten auch bie Leute, die jum größten Theil von Anfang an wenig bemittelt waren und burch die langjährigen Rriege unendlich gelitten hatten, zur Umgestaltung ihrer Säufer die Mittel hernehmen? Das tonnte nur nach und nach geschehen, wenn Neubauten errichtet wurden. Daher ersehen wir auch aus ben hiftorischen Tabellen bas allmählige Steigen ber Rahl ber Riegelbächer. Im Jahre 1748, aus welchem die erste Tabelle batiert, hatte Oppeln 271 bewohnte Baufer, 9 ledige (unbewohnte) und 26 mufte Stellen. Gine Spezialifirung nach ihrer Bebachung findet erst seit 1755 statt. Daselbst werben angegeben 293 bewohnte Häuser, darunter 5 mit Ziegel-, 288 mit Stroh- und Schindelbächern, 4 ledige und 22 wuste Stellen. Mit ber Zunahme ber Riegelbächer verminderte sich natürlich die Rahl der Schindel- und Strohdächer, aber die wüsten Stellen haben im Laufe des siebenjährigen Krieges erheblich zugenommen, ein Beweis wie verderblich er in seinen Folgen für die Entwickelung ber Stadt gewesen ift. Im Jahre bes Friedensschlusses 1763 maren (neben 24 3., 244 Sch., 2 1.) 47 mufte Stellen vorhanden. In der darauf folgenden ruhigen Zeit verschwanden nach und nach die Trummerhaufen menschlicher Wohnstätten, und maffive Bebäude erhoben fich an ben Stellen, wo früher elende Butten geftanden hatten. Behn Jahre nach bem Subertsburger Frieden mar

bie Zahl ber wüsten Stellen auf 9 herabgegangen. Die Stadt zählte bamals 61 Z., 250 Sch., 1 I. und 4 Branbstellen.

Es kann nicht in unserem Plane liegen, (und wir könnten es auch nicht, weil uns unsere Akten im Stiche lassen), Jahr für Jahr die Beränderungen in den Gebäulichkeiten der Stadt anzusühren und aufzuzählen. Es sei nur noch vermerkt, daß die Zahl der Privathäuser 1813 sich belief auf 418. Das giebt also seit 1748 ein Mehr von 147 Wohnhäusern. Wenn der Stadtdirektor Friedreich 1807 in einem Schreiben an das Generalkomité die Zahl der Häuser der Stadt und der Vorstädte insgesammt auf 305 angiebt 1), so wissen wir nicht, welches Motiv ihn zu dieser unrichtigen Angade veranlaßt hat. Vielleicht wollte er dadurch das Mitleid bei der Behörde für die damals in tieser Noth sich besindenden Stadt erregen, um sie bei weiter gesorderten Leistungen zu schonen.

Nach bem Nebergange Schlesiens an ben preußischen Staat war bes großen Königs unermübliche Fürsorge barauf gerichtet, die schweren Bunden, welche die schlesischen Kriege dem Lande geschlagen hatten, auf geeignete Weise zu heilen. Den Städten suchte er aufzuhelsen durch Hebung des Handels, der Industrie und des Handwerks. Ausländische Handwerker, Fabrikanten 2c. wurden herangezogen, und in einer Aubrik der historischen Tabellen von 1782 an ist die Frage zu beantworten: "Weieviel Handwerker und Manufakturies sich noch ansehen und nähern können, und von was für Metier selbe sein müssen." Auch Oppeln erhielt Zuzug von ausländischen Professionisten. Seit 1763—1785 waren beren 67 angezogen. Bon Ausländern anderer Erwerbszweige waren in dem Zeitraume von 1763—1786 118 Personen (Männer, Weiber und Kinder) eingewandert. Manche von den

<sup>1)</sup> Bergs. Zeitschrift XVII., S. 66, Anmerk. 1, S. 82 und 93 Anmerk. Unser Kalklis, welches wir unter Annahme ber Richtigkeit ber vom Stadtbirektor angegebenen Häuserzahl machten, wird bemnach zu verbessern sein, obwohl wir nicht gar zu weit bei ber thatsächlichen Einwohnerzahl von 1807 vorbeigeschossen haben; sie betrug 2908 Seelen.

Auf ben Wiberspruch Ibzikowskis hinsichtlich der Einwohnerzahl haben wir ichon früher in dem oben citirten Bande der Zeitschr. S. 93, Anmerk. ausmerksam gemacht, und seine Häuserzahl 321 (S. 274) ift ebenfalls nicht richtig.

Ankömmlingen zogen wieder weg oder entliesen, weil sie nicht das fanden, was sie erhofft, oder was ihnen wohl auch in Aussicht gestellt worden war. Uebrigens waren unter den Zuzüglern, wie Jozistowski S. 256 ganz richtig bemerkt, auch manche unsaubere Elemente; das Wort "entlausen" dürfte schon darauf hindeuten.

Oppeln gählte 1748 1161 Seelen. Die Bunahme ber Bevölferung schreitet im Laufe ber Jahre allmählig fort. Tritt ein Schwanken gegen das vorhergehende Jahr ein, so wird in der Regel der Grund bavon angegeben. Im Jahre 1755 ist die Seelenzahl schon auf 2111 und im folgenden Jahre auf 2476 gestiegen. Dies bedeutende Mehr von 365 Seelen wird in der Tabelle damit begründet, weil die Beiftlichen und die Insaffen ber Stifter mitgezählt find 1). Diese Bearundung ist nicht stichhaltig; benn so groß war die Bahl ber Geistlichen und ber Inwohner ber Stifter nicht. 1787 waren vorhanden 7 Beistliche und 24 chriftliche Orbenspersonen. Also welche Differeng! Es muß noch einen andern Grund zu biefer Bunahme ber Bewohner vorhanden gewesen sein. 1757 fällt die Bevölkerung wieder auf 2253. Die Ursache liegt in der Einziehung von Mannschaften und in der Berlegung der königl. Oberamts-Regierung nach Brieg, mit der 150 Menschen weggezogen waren. Hierdurch ift bas Dilemma, in welches Ibzikowski S. 251 hinfichtlich ber Berlegung, ob nach Brieg ober Breslau, gerathen war, behoben. Dag die Garnison bamals nicht mitgezählt wurde 2), beweist das Jahr 1758, wo, wie in der Tabelle vermerkt ift, die Stadt keine Garnison hatte. Die Einwohnerzahl ift mit 2214 angegeben, bas Minus gegen 1757 beträgt nur 29 Röpfe; bieses geringe, gar nicht in die Bagschale fallende Minus liegt nicht in der Abwesenheit der Garnison, sondern es muffen andere Umstände obgewaltet haben. Bon der hiesigen Garnison hinsichtlich auf ihre

<sup>1)</sup> hinfällig ist bemnach die Ansicht Jdzikowskis S. 262, wenn er meint, bas Schwanken ber Bevölkerung komme theilweis baher, weil die Geistlichen balb mitgezählt, balb weggelassen werden. Diese werden seit 1756 stets mitgezählt.

<sup>2)</sup> Fbzikowski S. 262 will auch als Grund bes Schwankens ber Bevölkerung annehmen, drß die Garnison bald mit- bald nicht mitgezählt wurde. Etwas hat seine Meinung für sich, aber erft seit 1787.

Stärke und Mitzählung wird erft Notiz genommen in ben Tabellen seit 1786. Nach einem Erlaß vom Grafen Hoym, Breslau den 17. November 1786, sollten tünftighin alle Solbatenfrauen, Solbatenkinder und Offizierbedienten mit in die Bevölkerungeliften aufgenommen werben. Nur die in Reihe und Glied flehenden Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine wurden nicht ber Stadtbevölferung zugefchlagen. Ordre beweist also genügend, daß bis zu ihrem Erlaß die Garnison mit ihrem Anhange nicht in die Bevölkerungslifte ber Stadt mar aufgenommen worden. — Während des 7 jährigen Krieges fluktuierte die Bevölkerung zwischen rund 2200 bis 2500 Seelen. Wenn ein Minus eintrat, so hing bas in ber Regel mit ber Ginziehung von Mannschaften zum Rriegsbienste zusammen. Aber auch nach bem Rriege bis 1774 hatte eine Steigerung ber Bevölkerung nicht ftattgefunden, sondern fie bewegt sich zwischen ben beiben vorgenannten Rahlen. Doch hatte in ber Zeit von 1775-1781, wo, wie bereits oben erwähnt, die Tabellen fehlen, eine Bermehrung fich eingestellt. Die Seelenzahl mar 1782 auf 2697 und 1783 auf 2779 gestiegen. Das Plus des letteren Jahres kommt, wie es heißt, daher, weil Fabrifanten angezogen und bie Handwerfer wegen befferer Zeiten mehr Gefellen fich halten konnten. 1785 find 2983 Einwohner verzeichnet; biese Zahl fällt im folgenden Jahre 1786 auf 2900'), weil viele Menschen an den graffirenden Blattern gestorben maren. einem andern Schriftstud, benselben Gegenstand betreffend, ift für bas Jahr 1786 die Einwohnerzahl (incl. Geiftliche und Juden, die schon längst immer mitgezählt wurden), mit 2586 angegeben. Bwischen

<sup>1)</sup> Was Grünhagen in bem Auffate "Statistische und topographische Nachrichten von den schlesischen Städten aus den J. 1787—89," Zeitschrift XV, S. 520 von der Stadt Oppeln berichtet, past hinsichtlich der Einwohnerzahl, der Schindel- und Ziegeldächer, der Büstungen ganz genau auf das Jahr 1786 in unserer Tabelle, nur die Zahl der Juden stimmt nicht mit unser Onelle überein, sie stimmt auch nicht mit den Angaben in den Tabellen der vorhergehenden und nachfolgenden Jahre überein. Wir haben in unserem Schriststück 6 jüdische Familien mit 34 Individuen. Diese Disserenz könnte übrigens daher kommen, daß in unser Zahl auch das bei den Juden dienende christliche Personal mit inbegriffen ist, was östers der Fall ist. Anderseits kommen aber auch in unseren von einander verschiedenen Schriststäden Abweichungen (wenn auch nicht bedeutende) bei Angabe der Seelenzahl vor.

biefen beiben Bahlen liegt nun eine bebeutende Differenz, die fich aber fast vollständig beseitigen läßt, wenn man den Unterstab 1) des Rürassier-Regiments, die Offizierbedienten, Solbatenweiber und ihre Rinder, bie nach ber oben angeführten Orbre von Hohm mit in die Bevölkerungsliften follten aufgenommen werden, in Summa 317 Individuen, hinzuzählt. Diese hinzugerechnet zu 2586 macht zusammen 2903 Röpfe. Alfo nur eine Differeng von 3 Röpfen zwischen biefer Bahl und 2900, die aber bem Magistrate keine Strupel verursachte, benn so genau nahm er es nicht. Die in Reihe und Glied stehenden Mannschaften, also die Rombattanten, werben zwar in den Listen nach ihrer Kopfstärke nebenbei angeführt, aber nicht mitgezählt. Die beiden Schwadronen ober 4 Kompagnien zählten 16 Offiziere, 224 Unteroffiziere, Spielleute und Gemeine, zusammen 240 Mann. Die Gesammtheit ber Militarbevölkerung belief fich alfo auf 557 Röpfe, diese hinzugerechnet zu ben 2586 burgerlichen, ergiebt im Jahre 1786 eine Einwohnerzahl von 3143 Seelen. Da die Orbre Hoyms erft vom 17. November 1786 datiert, wo die Tabellen für diefes Sahr ichon langft eingefandt fein mußten und diefelbe erft in ber Tabelle von 1787 hatte Berücksichtigung finden können, fo muffen wir annehmen, daß derfelben von Seiten des hiefigen Magistrats vorgegriffen worden ift und die genannten Rategorien bes Anhangs ber Garnison in die Bevölkerungelisten mit aufgenommen worden sind. So beträgt auch die Bevölkerung im Jahre 1784 2735 Ginwohner, im folgenden Jahre 2983; bas ift ein Mehr von 248 Seelen, von bem ein Grund nicht angegeben ift. Darin ist wohl der Anhang ber Garnison ichon mit enthalten. Die Ropfftarte ber beiben Schwadronen änderte sich in friedlichen Zeiten wenig, wie das wohl auch von jeher ber Fall gewesen war, und die gesammte Militärbevölkerung mit Beib und Rind 2c. bewegte fich zwischen 500 bis gegen 600. Rur in friegerischen Reiten, wenn das Militar abwesend mar, zog gewöhnlich ein Theil ber Solbatenweiber mit ihren Rindern aufs Land ober zu ihren Berwandten, weil fie baselbst eine beffere Eristenz fanden. Die Seelengahl ber eigentlichen ftäbtischen ober bürgerlichen Bevölferung fletterte

<sup>1)</sup> Zum Unterstabe gehörten die Felbscherer, Fahnenschmiede u. f. w., also die Richtsombattanten.

bei öfters eintretender Rückwärtsbewegung nur langsam aufwärts. So hatte sich nach 10 Jahren (von 1786-1796) die Gesammtbevölkerung der Stadt, welche incl. der Garnison (16 Offiziere, 225 Unteroffiziere und Gemeine) im letteren Jahre betrug, nur um 115 Röpfe vermehrt. Die Civilbevölkerung incl. Soldatenweiber, Soldatenkinder 2c. belief fich auf 3025'). Wieder nach 10 Jahren (1806) gählte bie Stadt incl. der Garnison (16 Offiziere, 224 Unteroffiziere und Bemeine) 3322 Einwohner, also nur eine Bermehrung von 72 Seelen. Im Jahre 1807 mar die Bevölkerung herabgegangen auf 2908 Röpfe. Das hatte seinen Grund in der 1806 erfolgten Mobilifierung der Armee. Auch bas hiefige Rürafsier-Regiment, bessen Chef bamals ber General von Holzendorff war, war mit ins Feld gerückt. Oppeln hatte demnach 1807 keine Garnison. Auch hatten viele Solbatenweiber mit ihren Kindern wegen der Abwesenheit ihrer Männer die Stadt ver-Daher das Minus der Bewohner gegen das vorhergehende Rahr. Bu dem Holtendorff'ichen Ruraffier-Regiment, gur Hohenloheichen Armee gehörig, sei noch bemerkt, daß dasselbe bei Jena und Prenzlau gründlich Fiasto gemacht hatte2). Bon bemselben waren 1807 ber General, 6 Offiziere, welche aus ber französischen Gefangenschaft auf Ehrenwort waren entlassen worden, und 47 Reiter nach Oppeln, ihre frühere Garnison, zurückgekehrt.

In ben folgenden Jahren nahm die Bevölkerung wieder zu, so daß 1812 die Stadt 3317 Seelen zählte, sie sank wieder 1813 auf 3193 herab. Dies hatte einer Seits seinen Grund in der Einziehung von Mannschaften für den Freiheitskrieg, anderer Seits in dem Fehlen einer Sarnison. 1814 waren 3522 Einwohner vorhanden, ohne Militär, benn ein solches wird in der betreffenden Tabelle nicht erwähnt.

So hatte sich also die Bevölkerung der Stadt in einem Zeitraum

<sup>1)</sup> Die Zahlen, die Jdzikowski in seiner Tabelle S. 263 für das Jahr 1796 angiebt, gehören in das Jahr 1797. Die Summirung ist aber falsch, wie Jedermann ersehen kann. Wenn auch die Zahl der Juden besonders angesührt wird, was immer geschieht, so sind sie doch schon in der Summe der männlichen und weiblichen Bevölkerung mitenthalten. Seine Gesammtsumme beträgt 3074, wir haben in der Tabelle 3080 Einwohner.

<sup>2)</sup> Höpfner, Der Krieg von 1806 und 1807 I. Beilage B. u. I. S. 427.

von 66 Jahren (1748—1814) nur um 2156 Köpfe vermehrt — also eine sehr mäßige Steigerung, während heute die Stadt, allerbings mit der Eingemeindung von Wilhelmsthal, ohne Garnison, 22000 Seelen zählt.

Bas die konfessionellen Berhältnisse der Einwohnerschaft der Stadt anbelangt, fo fann man fagen, daß diefelbe zu Anfang ber preußischen Regierung durchweg katholisch war. Unter der Regierung Kaiser Ferdinand II. war mit dem Protestantismus, der auch in Oppeln Eingang gefunden hatte, so aufgeräumt worden, daß beim Uebergange ber Stadt in preußischen Besit nur noch eine evangelische Frau vorhauden gewesen sein soll 1). Ob das Legende oder historisches Faktum ift, können wir nicht feststellen, aber unsere Behanptung erhält baburch eine Stute. Erft unter ber preußischen Regierung mehrten sich bie Protestanten, theils durch die Garnison, theils badurch, daß die städtischen Aemter, weil man den Ratholiken wegen ihrer Anhänglichkeit an das Raiserhaus nicht traute, fast durchweg mit Brotestanten besetzt wurden. Die Bahl ber Protestanten finden wir in unfern Tabellen bas erfte Mal im Jahre 1769 verzeichnet, sie beträgt 174 Seelen. 1770 auf 197, 1771 auf 203, fällt 1772 auf 182 und 1774 auf 179 herab. Bon 1775—1781 fehlen, wie schon erwähnt, die Tabellen. Idzikowski hat dieselben, wie oben erwähnt, noch in Händen gehabt, er hat in seiner Tabelle (S. 262) für das Jahr 1775 158, 1778 255, 1781 296 Protestanten. Womit das rapide Fallen und Steigen gusammenhängt, wissen wir nicht. 1783 waren 351, 1784 3292) Brotestanten vorhanden und zwar "145 Offizianten und 184 bürgerliche Berfonen." Hieraus geht hervor, daß die Protestanten der Garnison, b. h. die in Reihe und Glied stehenden Offiziere und Mannschaften nicht mitgezählt wurden. 1786 sind noch 372 Protestanten angeführt; von 1787—1811 wird ihre Bahl nicht mehr besonders angeführt. In bem letigenannten Jahre sind 637, 1812 640, 1813 619 und 1814 624 Protestanten vorhanden.

Es bleibt noch übrig, auch Einiges über die judische Bevölkerung .

<sup>1)</sup> Jdzitowsti S. 165.

<sup>2)</sup> Ibgitomsti hat in seiner Tabelle 372, diese Babl gehört in b. 3. 1785.

mitzutheilen. Im Jahre 1748 zählte Oppeln eine Judenfamilie unter seinen Bewohnern, von 1751-1760 feine. Im folgenden Sahre (1761) erscheinen 2 Familien, und die Zahl der Familien wechselte von da ab zwischen 2, 3 und 4, aber mit sehr verschiedener Ropfstärke, so zählen beispielsweise 2 judische Familien im Jahre 1763 7 Bersonen und 2 Familien im Jahre 1769 34 Individuen. Wo solche bebeutenbe Differenzen auftreten, ba beißt es: incl. bes Gefinbes. Das driftliche Gefinde der Juden murde, wie oben erwähnt, sehr oft den Juden zugeschlagen. Eine sonderbare Art der Seelenzählung von Seiten bes hiefigen Magiftrats! Wie bereits oben gefagt, hatte ber Magistrat bis 1764 die Juden gar nicht in die Bevölferungslifte mit aufgenommen b. h. zu ben Einwohnern nicht mitgezählt, beshalb bas Monitum der Kriegs= und Domänenkammer, daß sie künftighin in dieselben aufzunehmen seien.

Die Juden durften in der Stadt keinen Grundbesitz erwerben, und in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist bei Anssührung der Juden in den Tabellen immer hinzugesügt: "ohne Possessionat." Das Bürgerrecht besaßen sie nicht, sie waren also nur geduldet. Anders wurde es durch die Stein-Hardenbergsche Gestsgebung, durch welche die Juden das Bürgerrecht und die Gleichstellung mit den christlichen Bewohnern erlangten. Es sei noch vermerkt, daß in den Spezialaufnahmelisten der Stadtbewohner in der Rubrik "Geswerbe" bei den Juden gewöhnlich nur steht "Jude". Man hielt es also gewissermaßen für selbstverständsich, daß der Jude seine Existenz im Handel suche.

Bon 1781—1788') hält sich die Zahl der jüdischen Familien zwischen 5 und 6 mit 28—35 Personen. Bon 1789 an wird sast durchgängig nicht mehr die Zahl der Familien, sondern die der Insbisiden angegeben. Bom genannten Jahre die 1808 schwankt die jüdische Bevölkerung zwischen 22 und 29 Köpfen. Also eine sehr wesentliche Beränderung in der Kopfs wie auch in der Familienzahl hat in der Judenschaft sast vom Ansang an (d. h. unter der preußischen Regierung) im Allgemeinen in Oppeln nicht stattgefunden. Bon Einfluß

<sup>1)</sup> Die Tabellen von 1775-1781 fehlen, wie schon erwähnt.

scheint aber die Stein-Harbenbergsche Gesetzgebung gewesen zu sein, wenn von 34 Juden im Jahre 1809 sich dieselben bis 1814, wahrscheinlich durch Zuzug, auf 67 vermehrten ').

Schließlich möchten wir noch erwähnen, daß unter ben 1811 und 1814 genannten Juden ein Schniger vorkommt, der der Großvater oder Bater des berühmten Afrikareisenden Emin Pascha gewesen, welcher hier in Oppeln in dem Hause geboren ist, das vor mehreren Jahren niedergerissen wurde um einen freieren Plat vor der evangelischen Kirche zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Jbzikowski weicht in seiner Tabelle S. 262 f., insbesonbere im ersten Theile, mehrsach in Bezug auf die Bersonenzahl der Juden von unseren in den Aften gefundenen Zahlen ab.

#### XII.

# Zur Salzversorgung Schlesiens im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.

Bon Ronrad Butte.

Nachbem Schlesien Jahrhunderte lang von dem nahe gelegenen Bieliczka her mit bem polnischen Steinsalz versorgt worden war, um allerdings seit bem 18. Jahrhundert fast ausschließlich nur noch zur Biehfütterung verwendet zu werden, nachdem auch die unter ber Regierung Hopms in den Siebenziger und Achtziger Jahren von Berlin aus geförberten Bersuche, bas polnische Steinsalz aus bem Bebrauche bei ben schlesischen Landwirthen burch die Ginfuhr von funftlichem und englischem Steinfalg ju verbrangen, jum größten Theil an Hohms ablehnender Haltung gescheitert waren 1), wurden lettere Bestrebungen unmittelbar nach Beenbigung ber Freiheitsfriege wieder aufgenommen und durch ministeriellen Beschluß sogleich auch zur Durchführung gebracht; benn jest nach ber Aufhebung ber felbstständigen Verwaltung Schlesiens, wie sie bis zum Zusammenbruch bes fribericianischen Staates bestanden hatte, war Schlesien ber Berliner Zentralregierung organisch angegliebert worden, und bort hatte man nun nicht mehr mit einem Widerspruch von Seiten bes obersten Zivilbeamten in dem Maße wie früher zu rechnen; den ehemaligen leitenden Statsminister von Schlesien ersetzte jest der Oberpräsibent, aber bieser stand nun unter bem Ministerium, nicht wie

<sup>1)</sup> Bgl. Butte, Die Berforgung Schlesiens mit Salz. 1772—1790. Berlin (1894) S. 45 ff. und S. 100 ff.

ehemals direkt unter dem König und war im Grunde genommen nur noch der Bertreter des Gesammtministeriums für die ihm unterstellte Provinz, nur das oberste aussührende Organ der Ministerialbesehle.

In Berlin wurde nun 1815 beschlossen, bem polnischen Steinsalz ben Eingang in Schlefien völlig zu schließen und bafür lediglich bas englische Steinsalz zur Berwendung kommen zu lassen. Es sprachen für diese Neuerung gewichtige Gründe. Die Bersorgung mit Salz und der Berkauf waren bekanntlich ein ausschließliches Recht des Staates und ber jährlich baraus für bie Staatstaffe erzielte Gewinn ein recht erheblicher. Aber seit Einführung dieses Monopols hatte ber Staat, weil ber hohe Salzpreis gar zu fehr zu Salzeinschwärzungen lockte, unter ber Schmalerung biefer Ginfünfte ju leiben. Auch bie peinlichste Beauffichtigung, die Berfügung, nach welcher einem jedem Saushalt unter Bugrunbelegung eines Salzbuches bas aus ber foniglichen Salgfaktorei zu entnehmende jährliche Quantum Salz vorgeschrieben wurde, ja auch die Androhung lebenslänglicher Festungs-, und selbst der Todesftrafe fonnte bem reichen Ertrag einbringenden Schleichhandel nicht fteuern; auch die ausgebehnteste Grenzbesetzung hatte hierin nicht Wandel schaffen fonnen; die Bascher fanden boch immer Mittel und Wege ihr Salz über die Grenze einzuschwärzen.

Dieses unausrottbare Uebel glaubte nun die Regierung trot allebem nun mit einem Schlage durch die ausschließliche Einfuhr des englischen Steinsalzes aus der Welt zu schaffen. Da nämlich das polnische Steinsalz eine grünliche Färbung hatte, das englische dagegen ins röthliche spielte, so war jett ein weiterer unterschleislicher Berbrauch des ersteren durch diesen Farbenunterschied zu gefährlich, als daß der einzelne aus Furcht vor dieser verrätherischen Färbung es noch wagen durfte, ungefährdet das billigere eingeschwärzte polnische Steinsalz auf unerlaubtem Wege zu kaufen. Ein zweites wesentliches Moment war noch, daß der Staat das englische Steinsalz zu wohlseilerem Preis einkaufen konnte als das polnische und badurch einen jährlichen Wehrgewinn von über 50000 Thlr. machte

Die Erwägung ber Regierung, bag burch ben gebotenen ausichließlichen Berbrauch von englischem Steinsalz ber Kontrebande ein wirksamer Riegel vorgeschoben würde, erwies sich auch sofort als

zutreffend. Während bis 1806 der jährliche Absatz nur eirea 8000 Lasten betragen hatte und auch nach bem unglücklichen Kriege bis zum Jahre 1816 nicht höher hatte gebracht werben können, mar nach Ginführung dieser Neuerung der Salzdebit in Schlessen schon im Jahre 1817 auf 11 000 Lasten angewachsen und erhielt sich auf dieser Böhe. Salzabsat in Schlesien erhielt bamit einen Umfang, welcher zu bem ber anderen Provinzen, die gegen Kontrebande geschütt werden konnten, im Verhältniß ftand. Aber biese Aenderung hatte für bie Regierung wie für ben Unterthan einen weiteren Vortheil im Gefolge. Wenn fich die Neuerung bewährte, sollte, wie die Regierung plante, die Konffription abgeschafft werden. Diese machte für die Regierung die Anstellung einer Menge von Revisionsbeamten nothwendig, bem Bublifum aber mar biefes fortwährende Kontrolliren und Nachspüren im höchsten Grabe läftig und unangenehm. Da fich bie Sache bewährte, wurde baher auch schon 1816 bie Konfkription abgeschafft und es konnte jeder Ronsument seinen Salzbedarf aus jedem königlichen Magazin kaufen. Indeffen auch noch anderweitige Gesichtspunkte beeinflußte die Regierung zu dieser Magregel, die Rücksicht auf Hebung ber See- und Fluffchifffahrt und ließ sie auch in ber Folge baran festhalten, als nach Aufhebung ber Kontinentalsperre ben preußischen Schiffen wieder die ungehinderte Fahrt mit den Ausfuhrprodukten der preußischen Seehäfen nach England ermöglicht mar. Da biese Ausfuhrgegenstände wie Getreide, Holz u. f. w. einen großen Schiffsladeraum beanspruchten, so hatten sie nie genügende Rückfracht und mußten jum großen Theil mit Ballaft gurudtehren, von jest an hatten fie bas englische Steinsalz als Rückfracht. Aber auch für die Oberschifffahrt wuchs Gewinn hieraus. Schon Sonm hatte feiner Zeit als man ben Borschlag machte, in Schlesien selbst Siedsalz zu gewinnen, seine Bebenten bagegen geäußert, weil bann bie fchlesischen Schiffer, welche bas Speifefalz aus bem Magbeburgischen holten, brotlos werben wurden und man boch namentlich bei einem ausbrechenden Rriege ihrer Transportgefäße bedürfe. Als bann ber oberschlesische Bergbau unter Beinit und Reden von Jahr ju Jahr sich steigerte, flagte man, daß nicht Schiffe genug vorhanden wären, um die oberschlefischen Brodutte bie Ober herabzuschiffen, und den gleichen Mangel an den noth=

wendigen Schiffen führte Hohm bann ins Feld, als ihm ber Direttor ber Seefalzhandlungskompagnie, v. Goerne 1781 bas Anfinnen stellte, bas etwa einzuführende englische Steinsalz von schlesischen Schiffern aus Stettin heraufzuführen '). Die Rlage wegen mangelnder Transportmittel ber oberschlesischen Transportmittel, da außerdem oberhalb Breslau die Schifffahrt nur im Frühjahr bei hohem Wasserstande in großem Maßstabe vor sich geben konnte, blieb auch im zweiten Rahrzehnt bes 19. Rahrhunderts. Durch das Heraufholen des englischen Steinsalzes von Stettin ber vermehrten sich nun die Transportmittel und burch die dadurch zunehmende Konfurrenz fielen die überhohen Frachtforberungen. Um bies nicht ins Gegentheil wieber umschnellen gu laffen, war man regierungsseitig um so eifriger bestrebt, an dem Bertrieb bes englischen Steinfalzes festzuhalten und zu dem Gebrauch bes polnifchen Steinfalzes nicht wieder gurudgutehren; benn bie schlesischen Schiffe, welche bie oberschlesischen Erzeugnisse nach Stettin herunterbrachten, hatten nun ihre Rückfracht, konnten also ihre Forderungen niedriger stellen, und da jest dieser Erwerbszweig lohnte, so trat eine Vermehrung der Schiffe ein. Wurde das polnische Steinfalz bagegen abermals eingeführt, fo mußten alle biefe Bortheile wieber verloren gehen, der Staat und viele Unterthanen ihren Gewinn einbüßen, welcher dem Desterreichischen Staat, als dem Besitzer der Bieliczkaer Gruben bann ausschließlich zufiel. Das verhehlte sich auch nicht die preußische Regierung, als von Schlesien her 1820 man die Abschaffung bes englischen Steinsalzes und die Wiederzulassung bes polnischen Steinfalges erbat.

Zweifellos wird ber schlesische Grundbesitzer über die Vertauschung bes galizischen Steinsalzes mit dem englischen höchlichst mißvergnügt gewesen sein, da er die Vorzüglichkeit seiner Wolle der Verwendung des polnischen Lecksteins für seinen Viehbestand in erster Linie zuschrieb<sup>2</sup>). Indessen hören wir nicht, daß Klagen und Beschwerden darüber in die Oeffentlichkeit und den Behörden zur Kenntniß gebracht worden wären. Erst am 30. Juli 1820 vereinigten sich 44 der vor-

<sup>1)</sup> Butte, a. a. D. 112.

<sup>2)</sup> Bgl. Leonhardi, Erbbefchr. d. preußischen Monarchie Bb. 11. (1792), 122 und Butte, a. a. O. S. 75.

nehmften Großgrundbesitzer, unter ihnen Graf Magnis, Graf Pfeil, mehrere v. Mutius, v. Plotho, Graf Stollberg Bater und Sohn, Graf Bethusp, v. Fehrentheil, v. Brittwitz, die Grafen Bückler Braschma, Hoverben, Stosch und andere Magnaten zu einer Eingabe unmittelbar an den Staatskanzler Fürst von Harbenberg. Indem sie in ber Einleitung die Nothwendigkeit ber Salzfütterung für die blühende Schafzucht hervorhoben und bas galizische Steinsalz als bas beste bezeichneten, gingen sie sich barauf in heftigen Beschwerben gegen bas ihnen jest aufgebrängte englische Steinfalz über. Das englische rothe Steinfalz, behaupteten fie, sei fo, wie es aus ben königl. Faktoreien tommt, im ganzen genommen schlecht, und nur selten befinde fich ein Stückhen von bester Qualität barunter; in chemischer Sinsicht aber sei es im Durchschnitt um ben vierten Theil schlechter als bas galizische. Das war zwar eine ungeheure Uebertreibung, aber sie stütten sich hierbei auf die Analyse des Breslauer Apothekers Günther. Butsbesitzer, folgerte sie baber, welcher ehebem jährlich 20 Bentner galizisches Steinsalz anzuschaffen habe, sei jest für feine ebenso große Berbe 25 Bentner englisches Steinfalz zu taufen gezwungen. nicht genug an bem, hätten noch andere tüchtige Landwirthe außer ihnen die Erfahrung gemacht, daß bei feuchter Witterung das englische Steinsalz viel mehr als das galizische dahinschwinde, sodaß also baraus ein doppelter Berluft am Gewicht entstehe. Run aber besitze jenes Steinsalz wegen seiner Beimischung noch das Uebel, daß das Bieh beim Auslecken der frystallifirten Bestandtheile sich die Zunge bermaßen verwunde, daß es nicht mehr das gereichte Futter verzehren tonne. Dadurch werde es schwach, komme an Fleisch und Wolle zurück und sterbe wohl gar, ohne daß man die eigentliche Ursache des Todes wisse. Nachstdem verschlucken die Schafe aber auch zuviel von ben schäblichen Bestandtheilen, diese bleiben im Magen liegen, und ber Ausgang sei wiederum der Tod. Da nun die Salzfütterung das schlammige und trockene Futter ber Beibe verbauen helfen solle, so fei aus ben angeführten Gründen bas englische Steinfalz im bochften Mage nachtheilig. Trop biefer Nachtheile hatten fie bisher geschwiegen da das höchste Staatsinteresse dergleichen Opfer erheischte, aber sie, baten jest, wenn eine Abanderung geschehen konnte, ohne daß die Beitfdrift b. Bereins f. Gefdichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXX

Staatseinfünfte darunter litten, um Abhülfe und, fie glaubten, daß dies nunmehr möglich sei, denn ein Unternehmer hätte sich gefunden, welcher durch seine Berbindung mit Wien in der Lage wäre, das polnische Steinsalz zu gleichem Preise wie das schlechtere englische zu liesern, außerdem erdiete sich derselbe Kaution zu stellen, sodaß das Staatseinkommen nicht gefährdet würde. Dieser Unternehmer habe auch schon am 6. Februar ein dahingehendes Gesuch dem Ministerium des Schatzes vorgetragen, sei aber bisher ohne Antwort geblieben. Sie bäten daher, die Einfuhr des galizischen Steinsalzes nach den schlesischen Faktoreien zu bewilligen.

Der Name bieses Unternehmers ift nicht genannt. Eine Marginalnote in Bleistift des Staatskanzlers sagt "Wie kan dafür Caution geleistet werden, daß der Jude seine Berbindlichkeiten erfüllen werde? Eine Caution noch so hoch, ist kein Salz, das man, wenn er es fehlen äßt, den Schaasen vorsetzen kan." Es ist vielleicht nicht identisch mit dem königl. Hosagenten und Gutsbesitzer auf Lossen Kremser in Schlesien, welcher schon im vorigen Jahre und dann im nächsten wiederholt dahinzielende Eingaben machte.

Bereits am 16. November 1819 hatte biefer königl. Hofagent und Gutsbesitzer auf Lossen in Schlesien Kremfer bem königl. Schat-Ministerium das Anerbieten gestellt, das galizische Steinfalz in die Faktoreien Breslau, Brieg, Oppeln, Tarnowip, Pleß, Natibor und Kofel zu liefern und gleichzeitig babei um die Angabe gebeten, wieviel Zentner Steinfalz jährlich in Schlesien gebraucht würden und zu welchem Breise er dieses Salz in die Faktoreien liefern müsse, wenn bem Staate beim Debit beffelben biefelbe Revenüe gesichert würde, wie dieser jest bei dem englischen Steinsalz habe. Die Antwort lautete am 26. November, er solle zuvor den Preis angeben, zu welchem er liefern wolle, bevor bas Ministerium seine Fragen bestimmt beantworten könne. Als Rremser barauf am 6. März 1820 erklärte, ben Bentner franto Faktorei für 2 Thlr. 12 Gr. schaffen zu wollen, erwiderte bas Ministerium, bag es von seinem Anerbieten feinen Gebrauch machen könne. Rremser beruhigte sich jedoch nicht bei biefem Bescheibe. Am 3. Oftober gab er nun von Berlin aus bireft bei bem Staatstanzler Fürst von Harbenberg eine neue Eingabe, ein und es

ist auffallend, daß seine lange Einleitung, in welcher er fast genau mit benselben Worten, mit welchen die schlesischen Grundbesitzer ihre Borstellungen gegen das englische Steinsalz begründet hatten, seinerseits auch wiedergiebt. Eine Wiedergabe dürfte sich daher erübrigen. Dann aber geht er weiter als jene in seinen Beweisssührungen unter Bezugsnahme auf seine früheren Eingaben; "da durch die Erlaubniß der Einssuhr des grauen galizischen Steinsalzes einem so bedeutenden Stand wie der Deconomen wesentlich geholsen wird und derselbe schon aus der Hinsicht Hülse bedarf, weil alle ländlichen Erzeugnisse so tief im Preise gesunken sind, daß nicht einmal die Produktionskosten beim Berkaufe derselben herausgebracht werden," so glaubt er bei den billigsten Offerten das Staatsinteresse keinen Augenblick außer Acht zu lassen und bennoch den Wunsch so vieler Gutsbesitzer zu erfüllen.

Hardenbergs Bleistiftmarginale lautet "heraus mit diesen offerten! zu welchen Preisen will er den Centner Steinsalz soviel wie verlangt wird franco Pleß, Tarnowiß, Ratidor, Cosel, Oppeln, Brieg, Breslau, Köben, Glogau, Reusalz liesern: und was das wichtigste ist, wie will er Sicherheit stellen, daß er seine Berbindlichkeit auf allen diesen Punkten jederzeit vollkommen nachkommen will, denn es ist nicht damit gethan, daß nur die nächsten Orte, sondern auch jeder entsernte Punkt immer versorgt werde; und es ist vorauszusehen, daß er dieses nicht beschaffen kan, weil er nach Oppeln, Brieg und Breslau Transportkosten mehr ausgeben muß als uns das Salz jest daselhst kostet."

Kremser bat dann weiter, ihn die näheren Bedingungen und das zu beschaffende Quantum galizische Steinsalz wissen zu lassen oder einen Kommissar zu ernennen, welcher mit ihm in nähere Unterhandlung zur Festsetzung des Preises trete, unter dem das Staatsinteresse bei dem Wechsel des rothen Steinsalzes gegen galizisches nicht leiden würde.

Harbenberg, welcher im Spätsommer 1820 auswärts gewesen war, bekam das Schreiben der schlesischen Großgrundbesizer, wie auch das des Kremser erst am 7. Oktober zu Gesicht und übersmittelte beibe weiter an das Ministerium des Schatzes zur gutachtslichen Aeußerung. Dieselbe erfolgte in umfänglicher Beise am 15. November. Nachdem in aussührlicher Beise begründet worden

war, welche Gefichtspuntte die Regierung veranlaßt batten, diesen Wechsel in Bezug des Steinsalzes vorzunehmen und auch weiter baran festzuhalten zwingen würde, ging fie im Ginzelnen eingebend auf die Biderlegung der vorgebrachten Beschwerden ein. Der Analuse des schlefischen Avothekers stellte fie die des Geh. Raths hermbstädt zu Berlin gegenüber, welche nicht wie jene an einem einzigen Stücke vorgenommen worden fei. Dann gab man zu, daß das erfte englische Steinfalz, welches 1815 und 1816 zum Debit gefommen, und aus welchem jener ichlefische Apotheker seine Analyse gemacht, nicht so rein gewesen sei, als es hatte sein konnen, da es in der That mehrere fehr unreine Stude enthalten hatte. Indeffen seien jest Borfehrungen getroffen, daß folches unreine Salz in Stettin nicht mehr angetroffen und nach Schlesien nur ausgesuchte Stude geliefert werden, wie auch die Konfumenten baselbst es anerkannt haben. Die Behauptung ber schlesischen Großgrundbesiter von ber Schäblichkeit bes englischen Steinsalzes für die Schafzucht sei baburch binfällig, baß bie englischen Schäfereien sich im bochften Flor befanden, und daß auch aus anderen Ländern wie aus anderen preußischen Provinzen nie eine solche Klage gekommen sei, vielmehr verlangten es im Magdeburgischen, wo es auch versuchsweise eingeführt worden sei, Die bortigen großen und vorzüglichsten Schäfereien, und es werbe auch nach Mecklenburg wie nach bem Königreich Sachsen verkauft, ja es ging felbst nach bem ehemaligen Sübpreußen und Neuostpreußen, wo es in ganzen Diftritten auch als Speifesalz verwendet wurde 1).

Ein weiteres Argument lieferte Schlesien felbst.

Seit ber Einführung bes englischen Steinsalzes sei ber Absah bieses englischen Steinsalzes gegenüber bem früheren Berbrauch bes polnischen nicht nur der gleiche geblieben, sondern innerhalb von 6 Jahren jährlich gewachsen. Auch daß das englische Steinsalz eine größere Schwindung hätte als das polnische, wurde lebhaft bestritten, vielmehr hätte die Generalsalzdirektion die gegentheilige Ersahrung gemacht. Auf die von den Bittstellern ausgestellte Behauptung, auf

<sup>1)</sup> Gemeint ist die Zeit, als die Seefalzhandlungstompagnie das Monopol dafür hatte, vgl. Wutte a. a. O. S. 100 ff.

welche fie in ihren Gingaben bas meifte Gewicht legten, daß nämlich bie Salzrevenuen burch bie Einführung bes galizischen Steinsalzes nicht leiben würden, weil man für gang Schlesien bas galizische Steinfalz jest zu bemfelben Preise haben konne, auf ben bas englische zu fteben tomme, gab bas Ministerium bie Antwort, bag bie Steigerung ber Salzeinkunfte nicht sowohl von ben geringeren Anschaffungskoften, als vielmehr aus ber Unterbindung bes Schleichhandels mit bem galizischen Steinfalz seinen Ursprung habe. Auch wenn bas galizische Steinfalz zu bemfelben billigen Preife wie bas englische zu haben ware, mußte bem letteren unbedingt ber Borzug allein ichon wegen bes fofort bann wieder auflebenden Schleichhandes gegeben werben. Die Gefahr von biefer Seite her brobte jest umsomehr, als nach ben Berhandlungen des letten polnischen Reichstages bereits beschloffen worben fei, in gang Bolen die Salzverkaufspreise, welche bisher mit ben preußischen ungefähr gleich waren, bebeutenb herunterzusepen. Die polnische Regierung könnte dies um so füglicher thun, ba ihr nach einem neuerdings mit ber öfterreichischen Regierung abgeschloffenen Bertrage, für bie nächsten 11 Jahre jährlich 350 000 Centner Salz aus ben galizischen Salzbergwerken verabfolgt werben follten. man jest bieses polnische Salz in Schlesien wieber zu, so öffnete man bei fo bewandten Umftanden der Kontrebande Thur und Thor und alle Grenzbesetzung wäre bagegen ohnmächtig. Das Schakministerium konnte zur Erhärtung hierfür sich auf die westelbischen Provinzen berufen, wo seit Erhöhung und Gleichstellung ber Salzpreise durch die Salzvartirerei, wie die traurige Erfahrung lehrte, ber Debit beinahe um die Hälfte herabgegangen war. Ra, wenn man auch, hob bas Ministerium schlieflich in feinem Gutachten bervor, bas galizische Steinsalz trop allebem einführen wollte, ohne baß babei jedoch die Revenuen einen Schaben erlitten, bann burfte an Ort und Stelle in Wielickfa für ben Centner Salz nicht mehr als 2 Sgr. gegeben werben. Mit biefem Angebot würbe man bort aber nicht einmal die Selbsttoften becten können, und ein solcher Preis würde zu bem, mit welchem man bort bas Salz bisher verkauft hätte, in gar keinem Verhältniß stehen. Es verlohne daher garnicht mit dem Kremser sich überhaupt erft eine Unterhandlung anzuknüpfen.

Wolle man galizisches Steinsalz kaufen, dann geschehe der Ankauf zweckmäßig nur durch die Generalsalzdirektion und auch am vortheilhaftesten, denn den Bortheil, welchen jede Mittelsperson sich berechnen muß, kann sie sich selber verdienen, worüber die in früheren Zeiten gemachten Ersahrungen hinlängliche Belehrung gegeben haben. Das Ministerium empsahl daher dem Fürsten v. Hardenberg, die Gutsbestiger mit ihrem Antrage auf Wiedereinsührung des galizischen Salzes und den Kremser mit seinen Ankausserbietungen zurückzuweisen. Seinerseits versprach es aber seine Ausmerksamkeit fortgesetzt darauf zu richten, und die Generalsalzdirektion demgemäß anzuweisen, daß bei dem Ankause des englischen Steinsalzes nur die bessersen und reinere Sorte angenommen werde.

Harbenberg, welcher sich ben Ausführungen des Schatministeriums vollkommen anschloß, ließ von Leibach aus am 1. Februar 1821 unter ausführlicher Angabe der Gründe, welche ihn zur Ablehnung des Gesuches bestimmten, den schlesischen Gutsbesitzern zu Händen des Landesältesten v. Wittenburg auf Peterwitz, Kr. Frankenstein, zugehen; eine gleiche Shre der Erwiderung wurde dem Kremser anscheinend nicht zu theil.

Ein gleiches Schickfal erfuhr auch eine andere sehr ausführliche Borstellung. Da dieselbe, wenn sie auch von keinem Erfolg gewesen ist, jedoch weit schlagender als die beiden früheren Eingaben alle Gegengründe gegen die Wiedereinführung des polnischen Steinsalzes in geschickter Fassung vordringt, und da die in ihr aufgestellten Behauptungen und Angaben so manche Aufklärung über die im Lande wegen der Einführung des englisches Steinsalzes herrschende Stimmung geben, so dürfte ein näheres Eingehen auf sie doch nicht ohne Interesse sein.

Die Vorstellung der schlesischen Gutsbesitzer war im Lande nicht unbekannt geblieben und hatte die Erwartung schon gezeitigt, daß mit dem Salzwesen wieder eine Beränderung vorgenommen werden sollte. Ein gewisser Muhr, in Pleß wohnhaft, welcher früher mit der Firma Skulch an der Einführung des polnischen Salzes in Schlesien betheiligt gewesen war, ließ in der Hoffnung, daß man ihn wegen seiner Einsicht in ein solches Geschäft bei der Wiedereinführung des galizischen

Steinfalzes nicht unberüchfichtigt laffen werbe, durch feinen Bruder in Berlin sein umfängliches Memorandum am 6. Oktober 1820 einreichen. Die Ginleitung lautet allerbings charafteristisch genug. .. Entfernt von der Art neuer Staats-Philosophen, welche wähnen, durch eine Bauber-Formel aus ben Tiefen ihrer politischen Mustit alles verbeffern ju können, mas fie, von ihrem Schreibminkel aus, bem Bestehenben anschulbigen, sei die beleuchtende Uebereinanderstellung des Erfahrenen ber einzige Zweck biefer Blätter." - Der Bruber bes Muhr fagte aber selbst ausbrücklich, daß berselbe nicht so uneigennützig sei, als er fich hinftellte. "Bielleicht gluct es ihnen, ju benjenigen Mannern ju gelangen, welche an ber Spite ber Berwaltung stehen, vielleicht bestätigen sie burch bas aufgestellte dotail Ibeen, welchen, um in bie That zu treten, nur die Uebereinstimmung der Erfahrung abging." In früherer Zeit taufte ber Staat fein Bedürfniß an Wielicztaer Steinfalz von einem Lieferanten, welcher es in die dazu bestimmten Faktoreien von Bleg und Tarnowig einzuliefern hatte. In den achgiger Jahren zog jedoch die damalige Kriegs- und Domänenkammer in Breslau es vor, ben Ankauf unmittelbar bei ber kaiferlichen Behorde betreiben gu laffen und überließ die Herbeischaffung an die Defluidations-Rommiffairs Menbelsohn in Bodgorze, welche seitbem durch ihre Sachtenntniß, Lotalbegunftigung und Rechtlichkeit biefes Geschäft zur Bufriedenheit ber verschiedenen Behörden, benen die oberfte Leitung oblag, vollzogen. Ob jest, nachdem über Handelsverhältnisse aufgeklärtere Begriffe ermittelt find, ber Meinung ber bamaligen R. u. D. Rammer unbedingt beigestimmt werben könne, fragt sich. Für Muhr ist es allerbings nicht zweifelhaft, benn er verficht nun mit verschiebenen taufmannischen Gründen, daß ber Staat, ja jedes taufmannische Beichäft beim Raufe ber Mittelpersonen nicht entbehren könne und burch sie nur in der Lage sei billiger, als er selbst es vermag, einzukaufen. Auch heute wird diefer Grundfat eifrig verfochten und auch jett scheint man noch von ber Richtigkeit bieses Grundsates überzeugt zu fein, benn ber preußische Staat verfauft g. B. bie aus seinen fistalischen Gruben in Oberschlefien gewonnene Steinkohle an zwei Monopolisten, welche dadurch, wie behauptet worden ist, den Konsumenten, und darunter bilden einen nicht unerheblichen Beftandtheil wieder die einzelnen

töniglichen Behörden und sonstige staatliche Anstalten, den Kaufpreis vorzuschreiben leicht in die Lage kommen könnten. Seit 1814, fährt Wuhr fort, faufte jedoch der Staat gar kein Salz aus Bieliezka, und das englische Steinsalz trat an beffen Stelle. Bäre nicht damals, behauptet er weiter, im Allgemeinen eine neue Ordnung der Dinge eingetreten, bei der jedes Bemüt von boberen Begenftanden aufgeregt war und für geringere weniger Aufmertsamteit haben konnte, so hatte sich gewiß die allgemeine Unzufriedenheit über biefe Renerung beutlicher und vielleicht nicht ohne einiges Recht geäußert, benn es war biefes neue Salz für den Konsumenten unzweifelhaft theurer wegen seiner vielen erdigen Bestandtheile. Außerdem war es von widrigem Ansehen, unangenehmem Geschmad und von fremben, nicht gang gleichgiltigen Beimischungen, wie auch die Landwirthe die damals eingeriffene Schaffeuche außer bem naffen Sommer auch bem ungewohnten Genuffe biefes unreinen Salzes zuschrieben. Die Unzufriedenheit vermehrte noch die Unbequemlichteit des Transportes aus den Faktoreien und des Aufbe-Die Sade wurden zerfreffen und Raften mußten baber mit großen Rosten angeschafft werben. Die Schwindung auf bem Transporte von Ratibor nach Ples betrug allein 15 bis 200/o, bis man den Bulverkarren ähnliche Wagen anschaffte. Desgleichen tabelten auch bie Schäfer bie Beschaffenheit bes neuen Salzes, ba es von dem Bieh verftreut wurde, während die Balwanen früher nur beleckt werben konnten. Die Urfachen, welche fich bas Publikum als Bewegungsgrund dieser neuen Magregel erdachte, waren eben nicht geeignet, zufrieden zu ftellen. "Das neue Salz koftet bem Staate beinahe gar nichts", hieß es von ber einen Seite - "und bennoch bezahlen wir es fo theuer", wurde entgegnet. "Der Staat", sagten andere, "ift burch seine Berhältnisse mit England gewissermaßen genöthigt, biefes Salz ftatt Subsidien anzunehmen". "D ber herrlichen Früchte schwer erkämpfter Freiheit", ward höhnisch erwidert."

Es mag bahingestellt bleiben, was hieran nur rhetorische Ausschmückung bes Muhr ist, jedenfalls geht die allgemeine Unzufriedenheit hieraus hervor.

Den Einwand, der dagegen erhoben werden könnte, daß boch, nachdem diese Einrichtung 6 Jahre bestanden und badurch unwider-

leglich die Ungegründetheit der Klagen bewiesen worden sei, glaubt Muhr dadurch entkräften zu können, daß er sagt, die Sache hätte nicht bestehen können, und diese Klagen wären vernommen worden, wenn sie begründet, wenn sie so laut gewesen wären. "Ber jedoch", heißt es weiter, "den Charakter der Grenzbewohner und der Oberschlesier insbesondere kennt, wird sich hiervon nicht täuschen lassen. Der hiesige Landmann, der so oft unbillige Forderungen macht, die nicht berücksichtigt werden können, glaubt endlich, man wolle ihm nichts erleichtern, er läßt daher es mit Borstellungen; er sucht, so gut es geht, sich selbst zu helsen. Bei dem angesührten Falle kam ihm seine Lieblingssünde zu Hilse, die Defraudation."

Wie Muhr sich erlauben durfte, eine solche schwere allgemeine Beschuldigung gegen den gesammten Stand der Landwirthe zu ersheben, darüber giedt er keine Beweise; er, als ehemaliger Vertreiber des polnischen Steinsalzes, konnte doch am besten wissen, wer den Landwirth zur Defraudation verführte und wer das polnische Salzeinschmuggelte, es waren doch nicht die Landwirthe, sondern die jüdischen Salzhändler, welche wie er oben an der preußisch-polnischen Grenze mit Bedacht sassen.

Doch hören wir ihn weiter.

Bon ben Pächtern bes Salz-Monopols im Königreich Polen und der Stadt Krakau werde das Wieliczkaer Salz der polnische Centner à  $3^1/_2$  Thlr. verkauft. Bortheil genug für den oberschlesischen Bauer gegen den Faktoreipreis. Der geringere Absat in den der polnischen Grenze nahen Faktoreien bestätigt dergleichen Betrügereien. Ratidor habe vorläufig einen stärkeren Absat an englischem Salz und zwar weil die Preise in den österreichischen Niederlagen höher seien '). Auch halte man noch immer die ehemalige Repartition als Maßstad des jetzigen größeren Absates; wie unzuverlässig dies sei, bedürfe keines Beweises. Ob überhaupt dieser größere Absat von Dauer sein werde, frage sich. Die dortigen Defraudanten fänden jetzt vortheilhaftere Beschäftigung mit Branntwein, höre diese auf, so würden sie gewiß zum Salzhandel zurücktehren.

<sup>1)</sup> Dann hatte boch aber gerabe umgelehrt ein Schmuggel nach Defterreich allein verlobnen tonnen.

Hatte bei biesen Erörterungen ber kaufmannische Erwerbstrieb ben Muhr eigenthümliche Gebankensprünge und gewaltsame Behauptungen machen lassen, so zeigt sich im Folgenben, wo er bie Gründe würdigt, welche die Regierung zu dieser Neuerung bewogen hatten, daß sein Blick sich doch über das beschränkte Gesichtsseld engherzigen Gewinntriebes zu erheben vermochte.

Mit Nachdruck betont Muhr, Defterreich müsse von der Meinung zurückgebracht werden, mit der es sich seit 1806 geschmeichelt, als besäße es das Salzmonopol für Preußisch-Schlesien. Damaliger Zeit wäre es auch sehr nützlich gewesen, die Oberschiffsahrt zu beleben und einigen Handel nach Stettin zu ziehen. Es lohnte wenigstens den Bersuch, ob nicht der Defraudation begegnet werden könnte, und endlich wäre der billige Preis zu berücksichtigen gewesen. Das seien freilich Gründe, deren Wichtigkeit die gerügten Nachtheile verbrängen.

Muhr sucht nun weiter nachzuweisen, daß jett alle diese wichtigen Beweggründe nicht mehr stichhaltig wären. Allerdings war es nüglich, sagt er, Desterreich erfahren zu lassen, daß Schlesien mit Salz versorgt werden könne, ohne Wieliczka zu gebrauchen. Der Zweck sei erreicht und Desterreich nunmehr zur Nachgiebigkeit bereit. Nett verkaufe Wieliczka den polnischen Monopolisten den Bergzentner für 1% Thlr. Konventionsgelb und gewähre außerdem viele Begunftigungen. Mit leichter Mühe würde es beim Berkauf großer Massen jest noch billigere Bedingungen stellen, und bei der dort zunehmenden Arbeitslofigkeit müßten auch die Erzeugungskosten geringer werden, und nach einem unverbürgten Gericht follen beswegen icon von öfterreichischer Seite Schritte eingeleitet worden fein. Was bann bie Oberschifffahrt anbetreffe, so habe die Bergfahrt burch Breslaus Sandel ichon genug Beschäftigung, die Thalfahrt von Ratibor nach Breslau konnte eber auf Unterstützung Anspruch machen.

Im Anschluß hieran besprach Muhr weiter die Bortheile, welche durch die Landfuhre des polnischen Steinsalzes gerade den ärmsten polnischen Landestheilen Oberschlesiens erwachsen würden. Die dortige Armuth rühre von der mangelnden Erwerbsfähigkeit des polnischen

Bauern her; ein Biertel der Aecker sei dort unbestellt. Gine erhebliche Besserung sei vormals schon dadurch bewirft worden, daß der Transport bedeutender Quantitäten bes Bielickfaer Steinfalzes zu Lande durch die Mendelsohn von Zabrzeg nach Bleß und Tarnowit und durch Stutsch von Pleß nach Ratibor bewerkstelligt wurde. Der polnische Bauer hatte hierbei Gelegenheit zum Erwerb; er vermochte sich mehr Zugvieh anzuschaffen und mit den hieraus sich ergebenden Düngungsmitteln seinen Ader beffer zu bestellen. Hierdurch tam er zu einer gewiffen Bohlhabenheit und gewann damit auch ben Antrieb zu neuem Fleiß. Die Biehaucht sei jett bort zurückgeschritten und von höchstem Ort beswegen bei ben Behörben ber bortigen Gegend angefragt worben; vielleicht gabe biefer Umstand ben Schlüffel zur Aufklarung. dem er sobann über den vermeinten billigeren Preis des billigeren englischen Steinsalzes seine Meinung geäußert hatte, kommt er auf die Defraudation zu sprechen, welche für die preußische Regierung der Hauptanlaß, und mit Recht, zu der Theuerung gewesen war. Er meint, die Kontrollirung des Balwanensalzes in den Magazinen sei früher ein Leichtes gewesen, da die großen mächtigen Stücke, welche mit Nummern versehen waren, sich leicht zählen und mit dem Riederlagsbuch vergleichen ließen. Die Kontrolle eines bedeutenben Lagers englischen Steinfalzes erfordere hingegen eine Herkulesarbeit. Mit Recht bemerkt er ferner, daß keine Strenge, noch die größte Bachsamkeit die Defraudation verhüten könne, und daß das beste Mittel dagegen sei, den geringsten Bortheil ihr einzuräumen. hatte allerdings zugegeben, daß das preußische Salz wohlfeiler als bas österreichische aus ben Nieberlagen sei, daß aber trop allebem Kontrebande stattfinde. Er betheuert, daß dies wirklich stattfinde, und er war wohl am ehesten berechtigt, diesen Thatbestand zu befraftigen. Dies habe eben ausschließlich feinen Grund in ber befferen Qualität des polnischen Steinsalzes. Was Muhr dann weiter bei etwaiger neuer Einfuhr von polnischem Salze zur Verhütung der Defraudation vorschlug, hätte eigentlich die alten Belästigungen der Konsumenten wieder aufleben laffen. Er wähnte allerdings, wenn biesseits ber Grenze bas Balwanensalz wieder verkauft würde, ließe

sich eine Einschwärzung dadurch leichter beweisen, weil drüben jenseits ber Grenze nur Formelsteine verkauft würden. Was er bann aber zur Unterbrückung der Defraudation vorschlägt, zeigt, daß er doch ein richtiger moberner Kaufmann, weil es eben seinen Interessen eventuell galt, nicht war. Der Freihandel, sagt er wörtlich, mußte eben in hiesiger Gegend aufgehoben werden. Dafür könnte ben Accife- und Zollbeamten oder ben Schulmeistern in den Dörfern mäßige Depôts gegen Begünstigung einer kleinen Tantième anvertraut Jeber Unbewerben. Das Interesse würde bie Bigilence stärken. rechtigte, bei welchem man im Berhältniß zu seinem Bermögen und Bebarf eine größere Quantität fände, müßte in die Strafe der Defraude genommen werben ober bergleichen mehr. Nicht minder pathetisch als bie Einleitung war auch ber Schluß. "Doch genug wider und für das Bestehende. Komme ich mir boch wie ein Wanberer vor, ber in finsterer Nacht bie große Strafe verläßt, um auf Fußstegen sein Ziel früher zu erreichen, aber verirrt burch eigene Spitfindigkeit, trot aller Combination nur von ber Sonne seine Richtung erwartet. So komme ich burch mich selbst zu keiner Ueberzeugung, bis bie Magregeln bes Staats mir zeigen werben, was Biele treffenbe Beobachtungen und Bemerkungen brachte Muhr unftreitig vor, und es erhellt aus ihnen, daß er mit scharfem kaufmännischen Geiste die gegebene Sachlage ansah, allerdings unter bem Gesichtswinkel, was für ihn babei hauptsächlich abfallen könnte. Aber er hatte bas Unglück, baß bas Ergebniß viel aufgewendeter Mühe und Arbeit nur wenige Tage nach bem ausführlichen Sutachten bes Ministeriums bes Schapes bem Staatskanzler Harbenberg vor bie Augen tam. Randbemerkungen in Bleiftift burch Harbenberg begleiten nicht seine Eingabe, sonbern berselbe verfügte, Laibach, ben 6. Februar 1821, "Bu ben Aften." Damit hatte biefe Sache feine Erlebigung ').

Zum Schlusse möge bas Gutachten bes Ministeriums bes Schatzes vom 15. November 1820 bezüglich ber Frage, ob Schlesien mit poluischem ober mit englischem Steinsalz zu versorgen sei, folgen:

<sup>1)</sup> Die vorhergehende Darstellung beruht auf bem Attenstüd "Acta ber geheimen Registratur bes Staatstanzlers betr. die Bestimmung wegen Einfuhr bes englischen und gallizischen Steinslafzes" zc. im Geheimen Staats-Archiv zu Berlin s. S. R. 74 N. XXXV.

"Ew. Durchlaucht versehlt das unterzeichnete Ministerium nicht, in der Anlage die beiden Borstellungen einiger Gutsbesitzer in Schlesien vom 30. July cr., und des Hof-Agenten Kremser vom 3. Ottober cr. hierneben zurückzugeben, und das mittelst der beiden Decrete vom 7. Ottober cr., über den Gegenstand derselben, nemlich: Die nachgesuchte Wiedereinsührung des Gallicischen Steinsalzes in Schlesien, geforderte Gutachten abzugeben.

Die Grunde, welche im Jahre 1815 die Einführung bes englischen Steinfalzes ftatt bes Gallicischen nothig und rathsam machten, betrafen:

- 1. Das Gintommen vom Salg-Regal in boppelter Art.
- a) Es war zu berechnen, daß bei dem Ankauf und Transport des englischen Steinsalzes gegen jährlich gallicisches über 50 000 Riblr. an Kosten erspart werden konnten.
- b) So lange das gallicische Steinsalz in Schlesien bebitirt wurde, war der Contrebande mit diesem Salze gar nicht zu steuern; alle Strafschifte, welche von Zeit zu Zeit gegeben und bis auf lebenslängliche Festungs-, ja auf Todesstrafe geschärft wurden, halsen nichts. Keine Grenzbesetzung tonnte, bei der schwierigen gebürgigen Grenze, Schutz gewähren. Diesem Unwesen ist durch die Einsührung des englischen Steinsalzes gesteuert worden; denn da dieses sogleich durch sein Aeußeres von dem gallicischen Steinsalze zu unterscheiden ist, so ward es zu gefährlich, das lettere unterschleislich einzusühren, weil nunmehr keiner auf rechtmäßige Weise bieses Salz besitzen konnte, also alles gallicische Steinsalz, wo es sich auch sand, Contrebande war und den Besitzer ohne weiteres strafsälig machte.

Der baburch gehemmten Contrebande ist es zuzuschreiben, daß seit bem Jahre 1816 ber Salz-Debit in Schlessen, welcher bis zum Jahre 1806 jährlich nur ca. 8000 Lasten betrug und auch nach dem Kriege bis zum Jahe 1816 nicht höher zu bringen war, schon im Jahre 1817 auf 11 000 Lasten angewachsen ist und sich seitbem auf dieser höhe erhalten hat, welches Quantum auch mit der Consumtion derzenigen Provinzen im Verhältniß steht, welche gegen Contrebande geschützt werden können.

Die Salz-Revenüen von Schlesien haben dadurch einen Zuwachs von mehr als 180 000 Rihlr. erhalten.

2. Die Befreiung ber Konsumenten von der lästigen Conscription. In ganz Schlesten war die Salz-Conscription eingeführt als das einzige Mittel, einen bestimmten Debit zu sichern. Das conscribirte Duantum betrug jährlich ca. 8000 Lasten, welche auch nur bebitirt wurden. — Da die Contrebande in Schlesten nur von gallicischem Salze zu fürchten war, und man diese durch die Einführung des englischen Steinsalzes zu hemmen hosste, so ward beschlossen, bei günstigem Ersolg die Conscription in Schlesten ganz abzuschaffen. Dieses ist, da die Sache sich bewährt

hat, im Jahre 1816 ge**scheh**en, und jett kann jeder Konsument seinen Salzbedarf aus jedem königlichen Magazine kausen.

- 3. Den Sanbel und das gange inländische Berfehr.
- a) Die Seeschiffe in unseren oftseischen hafen, welche bie voluminösen nordischen Produtte aussühren, sind immer in großer Berlegenheit wegen Rückfrachten und müssen zum großen Theil mit Ballast zurücklehren, eine große Beschwerbe für den handel, weil die Produtte mit den Kosten der hin= und Rückfracht belastet werden müssen. Es ist daher sehr wichtig für den handel und für unsere Produktion, den preußischen Schissen, welche Produkte ausssühren, Rückladung zu verschaffen, wozu der Ankauf des englischen Steinsalzes und dessen Einführung durch die häsen der Ostsee wohlthätig wirken.
- b) Die Verschrung der Schlesischen Produkte auf dem Oderstrome hat mit zwei Nachtheilen zu kämpsen. Die Beschassenheit der oberen Oder dis nach Breslau läßt eine bedeutende Schiffsahrt nur im Frühjahr zu, und diese wird im Sommer oft ganz unterdrochen. Die wichtigen Producte von Oberschlesien müssen daher im Frühjahr transportirt werden, und es sehlt in der Regel an Transportmitteln. Benn Schlesien mit gallicischem Steinsalze versorgt werden soll, so wird die Concurrenz dei den Transportmitteln in Oberschlesien auf eine dem Handel und der Produktion höchst nachtheilige Weise vermehrt, wogegen, wenn man englisches Steinsalz nach Oberschlesien transportirt, die Verschiffung der Produkte auf der Oder besordert wird.

Auch den Schiffen, welche Waaren und Produtte zum Handel auf der Oder nach Stettin bringen, fehlt es häufig an Retour-Ladung nach Schlesien, diese wird ihnen durch den Transport des englischen Steinsalzes von Stettin nach Schlesien zum Theil gewährt.

c) Bei bem gallicischen Steinsalz gehet nicht allein ber weit höhen Antausspreis, sondern auch sämmtliche Transportkosten von den gallicischen Werken bis nach Schlessen aus dem Lande und werden von Ausländern verdient. Bei dem englischen Steinsalze dagegen gehen nur die weit geringeren Antausstosten aus dem Lande, die sämmtlichen Transportkosten von England nach Steitin und von Stettin nach Schlessen werden von inländischen Sees und Stromschissen verdient und nuten dem inländischen Berkehr und der Circulation.

Es ift nun die Frage: ob man alle bisher bemerkten Bortheile auf geben will, um dem Berlangen einiger Gutsbestiger zu willfahren.

Wie führen für ihr Gefuch folgende Grunde an:

1. Daß ber Genuß bes englischen Steinfalzes ben Schaafen schädlich fer

- 2. Daß das englische Steinsalz bei der Aufbewahrung mehr Material: Berlust gebe als das gallicische.
- 3. Daß die Salzrevensten bei der Einführung des gallicischen Salzes nicht verliehren würden, weil der Agent Kremser das für Schlesien ersforderliche gallicische Steinsalz eben so wohlfeil liefern könne, als das englische zu flehen kommt.
- ad 1. Ware es erwiesen, daß das englische Steinsalz für die Schaafe wirklich schädlich sei, so könnte darüber keine Frage sein, daß man es gar nicht weiter bebitiren burfe.

Die Gutsbesther berusen sich auf die chemische Analise, welche sie im Jahre 1816 durch einen Apotheker von einem Stück englischen und gallicischen Steinsalze haben machen lassen.

hierbei ift aber folgendes ju bemerten:

- 1. Weber bas englische noch bas gallicische Steinsalz (einzelne kleine in beiben sich sindende Erystallstücke ausgenommen) ist ganz rein, sondern beibe sind mehr oder weniger bei jedem einzelnen Stücke mit Erdtheilen durchzogen, wovon sie die Farbe annehmen. Es folgt also hieraus, daß die Analise eines einzeinen Stücks von jeder Art uicht zur Beurtheilung des Ganzen dienen kann, und daß daher jede Analise, welche zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Stücken von beiden Salzarten vorgenommen wird, verschiedene Resultate geben muß, wie es auch bisher bei jeder Analise der Fall gewesen ist, und weshalb auch eine von dem hiesigen geheimen Rath Hermbstaedt gemachten Analise von der von einem Apoetheter in Schlessen gemachten ganz abweicht.
- 2. Daß aber in specie das englische Steinsalz Bestandtheile enthalten sollte, welche absolute der Gesundheit der Schafe nachtheilig wären und welche sich bei dem gallicischen nicht fänden, hat sich bei keiner Unterssuchung ergeben. Der hauptunterschied besteht darin, daß das gallicische Steinsalz mit einem grauen grünlichen und das englische mit einem gelblichen seinen Thon mehr oder weniger durchzogen ist, wovon es die Jarbe annimmt; beibe Thonarten enthalten aber nichts, wovon sich behaupten ließe, daß es dem Vieh überhaupt nachtheilig sein könnte.
- 3. Das erste englische Steinsalz, welches die General-Salz-Direktion nach Schlessen brachte und welches im Jahre 1815 und 16 zum Debit kam, als die Analise von dem Apotheker gemacht wurde, war im ganzen nicht so rein als es hätte sein können, sondern enthielt mehrere sehr unreine Stücke. Seit der Zeit hat aber die General-Salz-Direktion die Ansordnung getrossen, daß das englische Steinsalz in Stettin nicht angenommen wird, wenn es mit sehr unreinen Stücken vermischt ist. Alles Steinsalz, welches seht nach Schlessen kommt, ist daher ausgesucht und die Consumenten

in Schlessen haben auch dieses anerkannt. Der Behauptung der Gutsbesitzer, daß das englische Steinsalz den Schaafen nachtheilig sei, widerspricht aber außerdem die allgemeine lange Ersahrung.

In England giebt es bekanntermaßen kein anderes Steinsalz für bas Bieb, und die englischen Schäferepen sind im höchsten Flor.

In allen Ländern und auch in unseren Provinzen, welche durch die Ofisee ihr Salz bekommen, giebt es kein anderes Steinsalz als das englische, und es ist nie auch nur die Rede davon gewesen, daß dieses Salz für die Schaase nachtheilig sep.

Seit die General=Salz=Direktion den Salz=Debit in den Provinzen jenseits der Elbe verwaltet, hat sie auch versuchsweise englisches Steinsalz nach dem Magdeburgschen gebracht, und seitdem verlangen es die dortigen großen und vorzüglichsten Schäsereien. Aus den diesseitigen Faktoreien wird jährlich Steinsalz an die mecklendurgischen und sächsischen Schäsereis Besitzer verkauft.

Auch bas vormalige Südpreußen und Neuospreußen ward größtentheils mit englischem Steinsalze versorgt; es gab ganze Distritte, wo von Menschen und Bieh kein anderes Salz als dieses genoßen wurde, und es hat sich nie ein Nachtheil für die Gesundheit ergeben, obgleich die Pohlen das Salz nicht blos als Gewürz, sondern in großer Menge in Substanz verzehren.

Daß auch selber in Schlesten bie jetigen Bittsteller bie allgemeine Meinung nicht für fich haben, barüber giebt folgendes Zeugniß.

Im Jahre 1815 und 1816 als das englische Steinsalz nach Schlessen gebracht wurde, befanden sich noch in vielen Faktoreien Bestände von gallicischem Steinsalze, welche mit dem englischen cumulative zum Bettauf famen, es ward aber in den meisten dieser Faktoreien mehr englisches als gallicisches Steinsalz verkaust.

Seit ber Zeit, daß Schlesien nur englisches Steinsalz hat, ist der Steinsalz-Debit nicht gesallen, sondern jährlich gewachsen und jest bedeutender, als vormals der gallicische Steinsalz-Debit war. Dieses würde nicht der Fall sein und sich sechs Jahre lang erhalten haben, wenn man das Steinssalz der Gesundheit der Schaase nachtheilig hielte, weil man lieber den Schaasen Kochsalz, welches mit dem Steinsalze zu gleichen Preisen vertauft wird, gegeben haben würde, wie es in vielen Ländern, wo keine Art von Steinsalz zu haben ist, geschieht, und wo sich die Schäsereien im besten Zustande besinden.

Es wurde nicht schwer sein, der Behauptung der jetigen Bittsteller, Zeugnisse selber von schlesischen Landwirthen über die nützliche Anwendung bes englischen Steinsalzes für die Schaafe entgegen zu stellen.

Bei allem diesen ist mohl mit Sicherheit anzunehmen, daß das Begehren der jetigen Bittsteller auf Borurtheil beruht.

Ganz unrichtig ist

ad 2. die Behauptung der Bittsteller, daß das englische Steinsalz sich ohne großen Materialverlust nicht ausbewahren lasse, denn die Generalscalz-Direction hat die Erfahrung vom Gegentheil gemacht, weil bet den Borräthen von englischem Steinsalze, welche sie aller Orten in Schlesien Jahre lang ausbewahren muß, lange nicht soviel Material-Verlust ist, als ehemals bei dem gallicischen.

### Benn nun enblich

ad 3. die Bitisteller ihr Verlangen dadurch unterstützen und den vorigen Gründen hauptsächlich ein Gewicht geben wollen, daß sie besbaupten:

Die Salzrevenüen würben burch die Einführung des gallicischen Steinsalzes nicht leiden, weil man für ganz Schlesten das gallicische Steinsalz jest zu demselben Preise haben könne, worauf das englische zu stehen komme,

So bemerft das Ministerium zuvörderft, daß, da nach ben Ausführungen im Eingange bieses Berichts der Gewinn für die Salz-Revenüen nicht blos in den geringen Anschaffungstoften des englischen Salzes, sondern auch weitmehr in ber gehemmten Contrebande des gallicischen Salzes beftehet, auch in bem Fall, daß die Anschaffungstoften beiber Salzarten gleich waren, bennoch ber lettere weit wichtigere Bortheil verloren geben murbe. Die Gefahr bes Berluftes von biefer Seite ift jest um fo größer, ba nach den Verhandlungen des letten volnischen Reichstages bereits beschlossen ift, in gang Polen die Salzverkaufspreise, welche bisber mit den unfrigen ungefähr gleich maren, bedeutend herunter zu segen, welches die polnische Regierung um so füglicher thun kann, da ihr für die nächsten 11 Sahre jährlich 350 000 Ceniner Salz aus den gallicischen Salzwerken von der öfterreichischen Regierung nach einem neuerdings abgeschlossenen Vertrage, ganz umsonst verabsolgt werben. Dieses Salz wird hauptsächlich in ben mit Schlesien grenzenden polnischen Provinzen verkauft. Daß aber die Salz-Contrebande burch Grenzbesetzung allein nicht abzuhalten ift, bavon macht die Salz-Parthie die traurige Erfahrung in den Provinzen jenseits ber Elbe, wo feit Erhöhung und Gleichstellung ber Salzpreise ber Debit beinahe um die Salfte berunter gegangen ift.

Es ift aber auch gar nicht baran zu benten, bag man bas gallicische Steinsalz für Schlesien eben so wohlfeil anschaffen tonne, als bas englische.

Wollte man alle Schlesische Factoreien, welche jest das englische Steinsalz verkausen, mit gallicischem Steinsalz versorgen, und sollte dieses Zeitschrift b. Bereins s. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXX.

306 Bur Salzversorgung Schlesiens im ersten Biertel bes 19. Jahrh. Bon R. Butte,

incl. Transportkosten ben Staats-Kassen nicht höher zu stehen kommen als jest das englische, so würde man für den Centner Steinsalz auf den gallicischen Werken nicht mehr als 2 ggl. bezahlen dürsen, welches auch nicht die Selbsttosten decket und mit den Preisen, zu welchen die gallicischen Werke disher das Salz verkauft haben, in gar keinem Verhältniß stehet.

. Es würde daher gar nicht lohnen, mit dem p. Kremser eine Unterhandlung anzuknüpsen, sowie überhaupt, wenn es darauf ankame, gallicisches Steinsalz zu kausen, der Ankauf nur durch die General-Salz-Direction zweckmäßig und am vortheilhastesten geschehen könnte, da sie den Bortheil, welchen sede Mittelsperson sich berechnen muß, selber verdienen kann, worüber die in früheren Zeiten gemachten Ersahrungen hinlängliche Belehrung gegeben haben.

Nach allem diesem fann das Ministerium baher nur der Meinung sein, daß die Gutsbesitzer mit ihrem Antrage auf Wiedereinführung des gallicischen Salzes und ber p. Kremser mit seinen Ankauss-Anerdietungen zurückzuweisen sein würden.

Uebrigens wird das unterzeichnete Ministerium fortgesetzt seine Ausmerksamkeit darauf richten und die General-Salz-Direction demgemäß anweisen, daß bei dem Ankause des englischen Steinsalzes nur die bessere und reinere Sorte angenommen werde.

Berlin, ben 15. November 1820.

Lottum,

den Königl. Staats-Kangler, Herrn Fürsten v. Harbenberg

v. Harvenber Durchlaucht. Ministerium des Schapes.

### XIII.

## Schlefier auf der Universität Erfurt im Mittelalter.

Bon Archivrath Dr. Pfotenhauer.

Die Erfurter Hochschule, die fünfte und jüngste der in Deutschland im 14. Jahrhundert entstandenen 1), hatte sich zwar ziemlich von Anfang (1392) an, zunächst bes vereinzelten Besuches schlesischer Landeskinder, der bann im Laufe bes 15. Jahrhunderts ftetig zunahm, zu erfreuen, allein es konnte dieser Musensitz ber benachbarten wenig jungeren fachfischen Universität zu Leipzig, bei beren Grundung und während des ganzen ersten Jahrhunderts ihres Bestehens die Schlesier eine hervorragende Rolle einnahmen, wohl niemals, besonders im beregten Zeitraum, mas ben Aufenthalt von Studierenden aus biefem Lande betrifft, erhebliche Konkurrenz machen. Freilich mag bie reich botierte schlesische Stiftung bes Liebfrauenkollegs in Leipzig und nicht minder die große Bahl ber hier lehrenden aus Schlesien stammenden Docenten, wie benn in ber Zeit von 1409 bis 1500 nicht weniger als 25 Schlesier das Rektorat dieser sächsischen Universität verwaltet haben, wefentliche Urfache gewesen fein, wohingegen ich nicht einen einzigen Bertreter unferes Landes unter ben Erfurter Reftoren des Mittelalters nachzuweisen vermag und für eine schlesische Stiftung in ber turmainzischen Stiftsftadt, ber Bursa ober Domus pauperum burch ben ceichen Breslauer Domherrn Rifolaus von Gleiwig († 1416) entbehren vir anscheinend gleichzeitiger urfundlicher Rachweise.

Die Quellen, benen das nachfolgende Berzeichniß von Schlesiern der vielmehr aller Derjenigen, welche als solche anzusehen ich mich verechtigt glaube, entnommen ist, sind folgende: Allgemeine Studenten-

<sup>1)</sup> Das Rabere f. m. bei Denifle, Die Universitäten bes Mittelalters bis 1400 Berlin 1885) Rr. 403-413.

matrifel ber Universität Ersurt von 1392 bis 1500, enthalten in den von Dr. J. C. Hermann Weißenborn herausgegebenen Aften der Ersurter Universität (zwei Theile, Halle I. 1881 (1392—1491) und II. 1884 (1492—1636) und die handschriftliche Matrifel der einstigen Artistensakultät von Ersurt in der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Mss. Boruss. Fol. 833), bestehend aus dem Registrum daccalariorum de sacultate arcium universitatis studii Erssordensis exercencium (Fol. 9—68, 1392—1500) und dem Registrum magistrorum de sacultate arcium universitatis studii Erssordensis (Fol. 158—169, 1392—1500).

Bebeutende Schwierigkeit bei ber Zusammenstellung ber Schlesier aus den vorbezeichneten Quellen bietet namentlich der Umstand, daß von ganz vereinzelten Fällen abgesehen, die Herkunftsorte ber Studierenben regelmäßig ohne jedwede weitere Bezeichnung des betr. Heimath landes angegeben werben, fo bag bei gewiffen, in Schlefien und and anderweitig vorkommenden Ortsnamen wie Friedeberg, Friedland, Areuzburg, Neumarkt, Reichenbach und Rothenburg, der Excerpierende oftmals geradezu in größte Verlegenheit gerathen muß. baber genöthigt, eine große Anzahl von Namen unter bem Striche anzuführen, um auf biese Beise wenigstens Auslaffungen thunlicht zu vermeiben. Auch arge Entstellungen von Orts- wie Personennamen gehören feineswegs zu ben Seltenheiten; ebensowenig wie gar bie völlige Weglassung bes Heimathsnamens. Das hier nun folgende Berzeichniß reicht bis zum Jahre 1466 einschließlich; in bem nachsterscheinenden Bande unserer Zeitschrift foll es bann bis zum Jahre 1500 fortgesett werben.

- (49) 1) 1397. O. (Ostern) Engelhardus de Uechtericz 2).
- (56) 1399. M. (Michaeli) Conrad Langster de Konstad.
- (57) 1399. M. Gabriel de Leigenicz (Liegnitz).
- (58) 1400. O. Johannes Pistoris de Cruczeburg?

<sup>1)</sup> D. i. Seite 49 2c. des ersten Theiles der Studentenmatrikel.

<sup>\*)</sup> Die Abelsfamilie von Uechtrit, beren gleichnamiger Stammort bei Beigenfels in Thüringen liegt, ist in Schlesien schon vor Mitte bes 14. Jahrhunderts nachweisbar. Wernicke, Urtundliche Beiträge zur Geschichte ber Abeisfamilien x. Berlin 1886, S. 133.

- (59) 1400. M. Johannes Sycz 1).
- (73) 1405. O. Henricus de Lovenbo(e)rg.
- (79) 1407. O. Francziscus Rotermel de Gubin<sup>2</sup>).
- (82) 1408. O. Margwardus Goltberg?
- (83) 1408. O. Constantinus Legenicze.
- (84) 1408. M. Guntherus Ruker<sup>3</sup>).
- (88) 1409. M. Thomas de Lom (Lähn).
- (91) 1410. O. Conradus Grose de Hirsberg(brug)?
- (93) 1411. O. Andreas Kusmalcz?
  - 1411. O. Johannes Tzach (aus Breslau) 4).
- (95) 1412. O. Henricus de Vredeland?
- (98) 1413. O. Bartholomeus de Monsterberg<sup>5</sup>).
- (104) 1415. O. Johannes Sirinc de Beuthin 6).
- (111) 1418. O. Georgius Lobda de Monsterberg.
- (112) 1418. M. Michael Embrich de Frowinstad.
- (113) 1419. O. Gerlacus Eymer de Kouffungen 7).
- (114) 1419. O. Ekarius de Milcz (Militsch?).
- (114) 1419. O. Fredericus Bock?

3meifelhaft: (54) 1398. Gerhardus de Fredelant, (67) 1403 Sifridus de Frideberg, (68) 1403 Theodericus Ekel de Cruczeborch, (85) 1408 Everhardus Cheyseler und Johannes Goczholt de Fredeberch.

- 4) Baccalaureus artium Fol. 12 (Mfs. Boruff. Fol. 833), der spätere Rettor ber Universität Leipzig, 1415 und 1429. S. Bb. XVII. (1883) S. 192 dieser Zeitschrift.
  - 5) Magister Barth. de Munsterberg 1423 (Fol. 159b).
- 6) Beuthen an der Ober in Niederschlesien. Ein in Frankfurt a.D. 1577 kubierender Daniel Siringius (Sirnigius?) stammte aus Priedus, also auch aus Riederschlesien.

Zweischaft: (90) 1410. Bertoldus Better de Cruczeburg, (93) 1413. Gotscalcus de Segene (Siegen?), wohl boch nicht Sagan?. (113) 1418. Jacobus Grunenberg.

7) Bohl Rauffung, Kr. Schönau in Schlesien, wosür auch ber noch gegenwärtig auftretende Familienname Eymer sprechen dürste und nicht eines der in der Provinz Dessen (bei Kassel) gelegenen Dörfer Kaufungen oder der bei Penig im Königreich Sachsen besindliche Stammort des bekannten "Prinzenräubers", Ritter Kunz von Kaufungen.

<sup>1)</sup> Bermuthlich ein Sitsch ans Schlesien!

<sup>2)</sup> Gine fpaterhin in Schlefien, zumal in Brieg, einheimische Familie.

<sup>3)</sup> Aus Reiße? S. 3. 3. 1463(300).

- (114) 1419. O. Paulus Gawske 1) (de domo pauperum)2.
- (114) 1419. O. Gunterus Menezicz (de domo pauperum)<sup>3</sup>).
- (115) 1419. O. Johannes Guntheri de Friberg (Freiburg i. Schl.) (de domo pauperum) 4).
- (115) 1419. O. Ludolffus Vroboyse? 5)
- (122) 1422. O. Johannes Frowendinst 6)).
- (123) 1422. M. Johannes Doering 7).

- 3) Menczicz f. Sinapius, Kuriofitäten I. 635. Bacc. 1421 Herbst Reg. bacc. 3601. 14b.
- 4) Alle drei Letztgenannten waren Insassen, jedenfalls die ersten, der von Kitolaus von Gleiwitz gestifteten und außer hier, noch einmal, zu J. 1452, in der Matrikel angestührten Domus pauperum.

Sie finden fich in dem Registrum baccalariorum (Fol. 14b) im Herbste 1421 wieder, doch nur mit den Bornamen als Paulus, Guntherus und Joannes, de Wratislavia bezeichnet.

- 5) Frübose, ein specifisch schlesischer Familienname.
- 6) Aus Schweidnig? Bgl. Bb. XVII. biefer Zeitschrift, S. 225.
- 7) Ein Schlefier?

<sup>1)</sup> Ans einem altabeligen Geschlechte Schlesiens, das auch Gusk(e) und Gusich genannt wird und vermuthlich Gusitz, Kr. Glogau zum Stammste hat.

<sup>2) &</sup>quot;Domus pauperum ober die fogenannte "Bursa(m) pauperum legete M(agister) Nic. Kleiwitz, ein Breslauischer Canonicus an" nach bem meines Biffens einzigen befannten Zeugniß bes Erfurter Gelehrten Just. Christoph Motschmann (Erfordia literata. Bierte Sammlung. Erfurt 1731 S. 475, s. a. S. 646 Note \*). in Erfurt felbst haben fich nach ber Mittheilung bes bortigen Baftors herrn Georg Dergel, eines Specialforiders ber Erfurter Universitätsgeschichte und Berfaffers einer turglich erschienenen interessanten Monographie über "Das Collegium majus zu Erfurt (Erfurt 1894, 44 SS.)" Urkunden über biefe schlefische Stiftung auffinden laffen, noch icheint bas hiefige Domarchiv irgendwelche urfundliche Rachrichten bierliber ju besitzen. Auch ein Testament bes reichen und hochherzigen Stifters Rikolaus von Bleiwig (nicht Rleibig!), der fich nach seiner Beimath, der Stadt Gleiwit in Oberschlesten benannte und, wie icon oben erwähnt, 1416 gestorben ift, ift bisher nicht befannt geworben. Daß aber N. v. Gl. Stiftungen für bie Universitäten ju Bien, Erfurt, Leipzig und Rratau gemacht hat und daß insbesondere bie für E. bestimmte auch wirklich zur Ausstührung gelangt ist, wird durch die Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena (Sandftift ju Breslau) ausdrücklich bezeugt (Stenzel, Scriptores rerum Silesicarum, II. Band S. 217. Ueber die Entstehungszeit biefer Chronik (bald nach d. J. 1470) f. m. Borrede pag. VII.). Daß R. v. Gl. auf der Erfurter Universität jemals gewesen sci, läßt sich absolut nicht erweisen; sein Name wird in ben Matrikeln nicht genannt! Doch könnte bies immerhin ber Fall gewesen sein, ebenso wie bei Konrad Celtes, von bem es gewiß ift, "daß er einige Zeit in Erfurt gelehrt hat und boch ift fein Rame in ber Matritel nicht aufzufinden" (Ramp. foulte, Die Universität Erfurt, Trier 1858 S. 36 Anmertung 3).

- (124) 1423. O. Georius Swarcz de Wratislavia 1).
- (125) 1423. O. Henricus Dustur?
- (127) 1423. M. Nicolaus Krakauwer?
- (127) 1423. M. Albertus Wyner<sup>2</sup>).
  - 1423. Bartholomeus de Munsterberg<sup>3</sup>).
- (128) 1424. O. Caspar de Creydil 4).
- (128) 1424. O. Michahel de Goraw 5).
- (129) 1424. O. Bernhardus Hoberg.
- (129) 1424. O. Johannes Fryenstad?
- (130) 1424. M. Tidericus Ulake (Aulock?)
- 1424 M. Johannes Steynworff de Slesia 6).
- (132) 1425. O. Bartholomeus Glawbitz de Sweydenicz.
  - 1425. M. Henricus Houberg <sup>7</sup>)?
- (143) 1427. M. Henricus Predel<sup>8</sup>).
- (143) 1428. M. Bertoldus Kyesz de Libera civitate 9).
- (143) 1428. M. Hermannus Doring 10).
- (146) 1429. O. Dominus Petrus Unruwe 11).
- (146) 1431 in Quadragesima. Paulus de Olsna 12).

<sup>1)</sup> Baccalaurens herbst 1428 (Fol. 16b bes Registr. baccal.)

<sup>2)</sup> Jebenfalls ein Mitglieb ber bekannten Breslauer Rathsfamilie. Cod. dipl. Sil. XI. S. 128. Wurde "gratis ob reverenciam rectoris (Bosso comes de Biche lingen)" immatrikusiert.

<sup>3)</sup> Registr. magistrorum Fol. 159 b.

<sup>4)</sup> Groß- und Rlein-Rreibel, Rr. Wohlau.

<sup>5)</sup> Bermuthlich Stadt Guhrau.

<sup>6)</sup> Registr. bacc. Fol. 15 und Reg. magistr. Fol. 160 3. 3. 1427.

<sup>7)</sup> Registr. baccal. Fol. 15b.

<sup>3</sup>meifelhaft: (122) 1422. Joh. Wese de Fredebergh, Reinhardus Fredeberg, Joh. Sculteti de Grunenberg, (129) 1424. Martinus Huber de Landishut.

<sup>8)</sup> Aus Löwenberg? S. z. J. 1440 O. (179).

<sup>9)</sup> Bertoldus Kyse de Fryenstad, herbst 1430. Registr. bacc. Fol. 17. S. a. S. 148 ber Stubentenmatrifel.

<sup>10)</sup> Ein Schleffer? S. 1422 M. (123).

<sup>11)</sup> Bielleicht ibentisch mit Petrus Guntheri de Wrat. 1433 in Quadrag. (Registr. baccal. Fol. 17b)?

<sup>12)</sup> Baccal. f. Registr. bacc. Fol. 17. Magistr. 1441 f. Registr. magistr. Fol. 161b.

- (153) 1432. O. Nicolaus Bomhou(we)r de Wratislavia 1).
- (160) 1433. M. Nicolaus Gostyn<sup>2</sup>).
- (160) 1433. M. Johannes Phluger de Grunberg<sup>8</sup>)?
- (161) 1434. O. Hieronymus Beckenslaer de Wratislavia 4).
- (161) 1434 in Quadragesima. Theodericus Bever de Wratislavia<sup>5</sup>).
- (163) 1435. O. Johannes Kelle de Wratislavia.
  - 1435. O. Johannes de Lemberg (?) Krakoviensis 6).
- (166) 1436. O. Johannes Allen de Legenicz.
- (1661 1436. O. Nicolaus Wolff de Mechwitz<sup>7</sup>).
- (168) 1436 M. Dominus Symon Hertzberg de Wratislavia.
- (168) 1436 M. Johannes Kerstan de Wratislavia 8).
- (169) 1436/7. Petrus Filmanni de Olevia (Ohlau?) 9).
- (171) 1437. M. Johannes Wyner de Wratislavia 10).
- (171) 1437 M. Frater Petrus Bever de Brega, ordinis minorum (in Erfordia) cursor 11).
- 1) Nyc. Bomhauwer de Vrat. unter ben Restanten ber Inscriptionsgebühren von 1430 O. (161). Baccal. 1434 Herbst (Fol. 18 des Reg. bacc.)

3weifelhaft: (144) 1428 Conradus Hufnayel (148) 1430 Joh. Sabyn de Cruceborg (153) 1431 Stephanus Prun (Braun), (154) 1432 Erasmus Hermanni de Frigen (Frie)stad.

- 2) Bon Goftyn bei Pleß? S. Zeitschrift Bb. V. S. 208 Note 2.
- 3) Bacc. Joh. Pfluger de Gruneberg 1436 in Quadragesima (Reg. bacc. Foi. 18.)
- 4) Später Domherr in Bressau; Bruder des Erzbischofs von Gran und nachher von Salzdurg Johann B. († 1489) Cod. d. Sil. XI. 91. Hieronymus B. sieh Zeitschr. Bd. V. S. 154 und 155.
  - 5) Ich finde ihn nur in dem Registrum baccalariorum (Fol. 17b).
  - 6) Nur in bem Registrum magistrorum Fol. 160b eingetragen!
  - 7) Mechwitz, Kr. Ohlau.
  - 8) Aus ber Breslauer Rathsfamilie Kirstan? S. Cod. d. Sil. XI. 106.)

3meifeshaft: (159) 1433 Otto Grefe und Joh. Sula, de Cruczeburg, (159, 167) 1433 und 1436 Henricus Huchir (Hochir) de Grunberg, (161) 1434 Henr. Fredelant, (166 und 167) 1436 Johannes Quinkusz (iunior) de Grunenberg, Conr. Cruczeborg, Conr. Grebe de Cruczeburg, (167) 1436. Joh. Wier de Cruczeburg.

- 9) S. a. S. 179! Bacc. Petrus Philmanni de Olevia (?) (1440 in Quadragesima (Reg. bacc. Foi. 19).
- <sup>10</sup>) Bielleicht ein Sohn des Breslauer Rathsherrn Paul Winer. S. Cod. d. Sil. XI. 128.
  - 11) S. 3. 3. 1434. (Theod. Bever de Wrat.)

- (176) 1439. O. Andreas Ruperti (de Nyssa) 1).
- (177) 1439. M. Johannes Keyl de Lemberg<sup>2</sup>).
- (179) 1440. O. Johannes Predel de Lemberg, magister in artibus Cracoviensis (universitatis) et baccalarius in theologia 3).
- (179) 1440. O. Johannes Blawde de Swidenicz.
- (180) 1440. O. Johannes Sperling (de Wratislavia) 4).
- (181) 1440. M. Johannes Czobicz de Nisza.
- (181) 1440. M. Johannes Gotcze <sup>5</sup>).
- (186) 1441. M. Johannes de Assenheim 6).
- (187) 1441. M. Johannes Preythar de Glegonia (?) (Glogovia) maiori, arcium et medicine doctor 7).
- (187) 1441. M. Michael Donigh de Gara (Gora)<sup>8</sup>).
- (190) 1442. O. Philippus Furstenau de Fratislavia.
- (190) 1442. O. Jacobus Kifhaber de Opol.
- (192) 1442. M. Eustachius Radenberg de Wratislavia 9).
- (193) 1442. M. Wenslaus Grifenberg de Munsterberg.
- (193) 1442. M. Johannes Fetleres (?) de Nyssa.

<sup>1)</sup> Bacc. 1442 herbst (Reg. bacc. Fol. 20). Noch zu Ostern desschen Jahres hatte er das residuum intytulature gezahlt (S. 191). Magister 1447 Reg. mag. Fol. 162.

<sup>9)</sup> Baccal. 1439 im Herbst (Joh. Keyl de Lemberg (Löwenberg) Wyeno. (Reg. bacc. Fol. 19); hatte also vorher in Wien studiert.

<sup>8)</sup> Wohl aus bem, auch in Löwenberger Stadturkunden genannten schlefischen Abelsgeschlechte Predel (f. Dr. H. Wesemann, Urff. der St. Löwenberg. 1885. S. 34).

<sup>4)</sup> S. Johannes Sperling 1472 Mich. Bielleicht find Bater und Sohn in biefen Beiben zu erblicen!

<sup>5)</sup> Ein schlefischer Gotsche (Schaffgotsch)?

Sweifessaft: (174) 1438 Conr. Cruczeborch, (177) 1439 Joh. Smedeborgh, (180) 1440 Petrus Richenbach de Rotenburga, (182) 1440 Jacobus Apel und Gotfridus Kelner de Rothenburga.

<sup>6)</sup> Ein Stammesgenoffe bes schlefischen Feldhauptmanns Leonhard Afenheimer? S. Zeitschr. Bb. XXVIII. S. 226 fl.

<sup>7)</sup> Ueber die Familie Breithaar in Groß-Glogau f. m. Zeitschrift Bb. XVII. S 224.

<sup>8)</sup> Ein Donig v. Zdanitz? Bacc. Michael de Gora 1451 in Quadragesima? Reg. bacc. Foi. 24 b.

<sup>9)</sup> Jahlte 1445 Mich. den Reft seiner Aufnahmegebühren. Bacc. 1445 in Quadragesima (Reg. bacc. Fol. 21 b). Unter den Enthaupteten des Aufstandes von 1418 in Bressau auch ein Schuhmacher Georg Radeburg (?), Cod. dipl. Sil. XI. 183 und Pol, Jahrbücher der Stadt Bressau I. 163.

- (194) 1443. O. Dominus Caspar Schulteti de Helwigesdorff? 1).
- (194) 1443. O. Martinus Clementis de Oppul.
- (194) 1443. O. Gregorius (Georius?) Petri de Oppul.
- (200) 1444. O. Dominus doctor Wyner<sup>2</sup>).
- (203) 1445. O. Johannes Stanewicz de Fratislavia.
- (204) 1445. O. Johannes Andree de Crossen presbiter.
- (206) 1445. M. Conradus Blanke de Hayna(u)?
- (206) 1445. M. Johannes Wynrich de Heidelberga<sup>3</sup>).
- (211) 1447. O. Georgius Novach de Fratislavia 4).
- (211) 1447. O. Petrus Esschinloir de Nurenberga 5).
- (215) 1447. M. Petrus Ryman de Steyna(we)?
- (215) 1448) O. Henricus Ror de Milcz (Wilitsch).
- . (216) 1448. O. Laurencius Gothardi de Som(m)erfelt prope Gobin.
  - (217) 1448. M. Johannes Hain de Moysz (Mosz?).
  - (220) 1449. O. Georrius (!) Schulteti de Nissa 6).
    - 1449 in 40<sup>ma</sup> Paulus Pistoris de Milez (Militſch)<sup>7</sup>).
    - 1449. Stephanus Conradi in Lechnitz (Liegnit?) 8).
    - 1449. Petrus de Senicz 9).
  - (222) 1450. O. Johannes Hermanni de Legnicz 10).

<sup>1)</sup> Lang-Sellwigsborf, &r. Bolfenbain?

<sup>3)</sup> Auf beffen Beranlaffung wurde ein Student aus Brigen (Tirol) ju gang niedrigem Gebührensage instribieret.

<sup>3</sup>metichaft: (189) 1442 Henricus Coci de Gruneberg, (190) frater Michael Richenbach ord. s. Spiritus, (191) Petrus Richenbach de Rotenborga, (193) 1442 Jacobus Apel de Rotenberga, (196) 1443 Joh. Felle de Gruenenberg, (198) Joh. Hildebrandi de Cruczeburg.

<sup>3)</sup> Stadtschreiber zu Breslau 1464-1475? Bgl. Zeitschr. Bb. X. S. 161.

<sup>4)</sup> Unter ben Baccasaureen 1449 (Herbst): Geo. Nowag de Wrat. (Reg. bacc. Fol. 23 b). Magister 1455 (Reg. magistr. Fol. 163).

<sup>5)</sup> Stadtschreiber zu Breslau + 1481. Er war "Schlefiens größter hiftoriker im MA." Grunhagen, Gesch. Schlefiens Bb. I. S. 402.

<sup>6)</sup> Bacc. Georgius Sculteti de Nissa 1452 in Quadragesima (Reg. bacc. Fol. 25).

<sup>7)</sup> Registr. baccal. Fol. 23b.

<sup>8)</sup> Registr. magistrorum Fol. 162b.

<sup>9)</sup> Ibidem. Erot mehrfacher genauer Durchficht ber Studentenmatritel ift es mir bisber nicht gelungen, bie Ramen ber brei Lettangeführten baselbst aufzufinden

<sup>10)</sup> Bacc. 1456 in 40 ma. (Reg. bacc. Fol. 27b).

Zweifelhaft: (212) Jacobus de Landshuta.

- (222) 1450. O. Johannes Phottzener de Legnitz.
- (225) 1451. O. Johannes Troszendorffer?
- (226) 1451. O. Johannes Goltmann de Lemporch (Löwenberg?), baccalaureus Lipczensis.
- (227) 1451. O. Andreas (Witwer) de Legenisz 1).
- (227) 1451. O. Johannes Apel (Appel) Crossena (Krossen).
- (228) 1451. M. Johannes Wyner.
- (229) 1451. M. Paulus Richenbach?
- (230) 1452. O. Volgmarus Apel<sup>2</sup>).
- (232) 1452. O. Johannes Tichnicz servus in domo pauperum<sup>3</sup>).
- (232) 1452. O. Johannes Bottener de Lemberg 4).
- (248) 1455. O. Mathias Herrig de Legenicz.
- (249) 1455. U. Martinus filius Stanislai de Wratislavia 5).
- (249) 1455. O. Petrus Pistoris de Legenicz.
- (256) 1456. M. Georgius vom Steyne<sup>6</sup>).
- (261) 1457. O. Johannes Crafft de Vratislavia.
- (261) 1457. O. Martinus Kneufel de Vratislavia.
- (269) 1458. O. Simon (Fere) de Segano (Sagano  $^{7}$ ).
- (272) 1458. M. Bernhardinus de Vratislavia 8).
- (272) 1458. M. Johannes Berger de Vratislavia.
- (272) 1458. M. Martinus Winreich de Vratislavia 9).
- (272) 1458. M. Ernestus Rudiger de Glotz.

<sup>1)</sup> Bacc. Andreas Witwer de Legenitz 1451 in 40 ma (Reg. bacc. Fol. 24 b).

<sup>2)</sup> Aus Rroffen? 3) f. S. 310. Note 4.

<sup>4)</sup> Bacc. 1453 im Berbft (Reg. bacc. Fol. 25b).

<sup>5)</sup> Bacc. Martinus Stanislai de Wrat. 1457 in 40 ma (Reg. bacc. Fol. 28 b), Magister M. St. de Wr. 1460 (Reg. magistr. Fol. 164).

<sup>3</sup>meifessaft: (225) 1451 Conr. de Fredeburg(berg), (232) Franciscus nnb Andreas Goltmann (von Sömenberg?) Conradus Fabri de Fredeberg, (241) 1454 Wulpertus Quincuus de Grenenberg.

<sup>6)</sup> Der Landeshauptmann G. v. St. ? S. Allgem. Deutsche Biogr. Bb. XXXV. S. 608.

<sup>7)</sup> Bacc. 1459 post festum Corporis Christi (Symon Phere de Segano). Fol. 31.

<sup>8)</sup> Bacc. 1460 im Herbst (Reg. bacc. Fol. 32). Bernhardinus Eisenreich? Bgl. Zeitschrift Bb. XXIX. S. 271.

<sup>9)</sup> Bacc. 1460 Herhst (Reg. bacc. Fol. 32). Stadtschreiber zu Bressau. Bb. XXIX. S. 269. Studierte 1463—66 in Bologna.

- (273) 1458. M. Ludovicus Lobenstein de Vratislavia 1).
- (281) 1460. O. Georgius Tutzeborgk de Namsclavia (Namslau?)<sup>2</sup>).
- (282) 1460. M. Frater Johannes de Nissa<sup>3</sup>).
- (282) 1460. M. Frater Clemens de Oppel<sup>4</sup>).
- (283) 1460. M. Johannes Tyntz de Vratislavia.
- (286) 1461. O. Georgius Gugelin de Lewenberga?
- (291) 1462. O. Johannes Marci de Wratislavia.
- (298) 1463. M. Johannes Schertlin de Lemberg <sup>5</sup>)
- (300) 1463. M. Johannes Rucker de Nissa 6).
- (301) 1463. M. Fabianus Banczde Legenitz.
- (303) 1464. O. Cristoferus Wyroch (Weirauch) ede Legenitz.
- (308) 1465. O. Frater Johannes Adam de Wratislavia canonicus regularium.
- (308) 1465. O. Frater Johannes Petri de Zora (Sorau) ordinis Cisterciensis 7).
- (308) 1465. O. Petrus Horn de Wratislavia.
- (309) 1465. O. Thomas Rademann de Buenczlavia.
- (313) 1465. M. Cristoferus Sidelicz de Fratislavia 8).

<sup>1)</sup> Bacc. 1459 im Herbst (Reg. bacc. Fol. 31).

<sup>3</sup>meifelhaft: (256) 1456. Conr. Heise de Kruczeborg, (259) Joh. Wurff de Rotenburga, (268) 1458 Nic. Herwici de Cruceburg, (272) Fredericus Rudiger de Rotenburga.

<sup>2)</sup> Gregor (?) Crutzbergh (sic!) de Nanslavia (Reg. bacc. Foi. 35).

<sup>8)</sup> Bacc. 1462 im Berbst (Reg. bacc. Fol. 34).

<sup>4)</sup> Bacc. 1462 Berbst (Reg. bacc. Fol. 34).

<sup>5)</sup> Henricus (!) Scherteling de Lowenberg, 1467 in Jeiunio (Reg. bacc. Fol. 37b).

<sup>6) 1466</sup> Magifter (Fol. 164b).

Bweifelhaft: (285) 1461 Symon de Comentz (Ramenz i. ©.?), Joh. de Grünberg, (287) 1461 Jacobus Hoyer de Haynis, (289) Geo. Kraws de Haynis, (291) 1462 Adamus Weyner de Hayn.

<sup>7)</sup> Bacc. frater Johannes Jacobi (?) de Sora, 1467 in Jeiunio (Reg. bacc. Foi. 37b).

Zweifelhaft: (300) 1463 Johannes Huene de Grunenberg, (301) 1464 Joh. Walteri de Grunenberg, (306) 1464 Joh. Fritzler de Landesberg, (309) 1465 Joh. und Baltesar Sachsze(n) de Gronberg.

<sup>8)</sup> Baccalaureus 1469 in 40 ma (Reg. bacc. Fol. 40). Studierte 1471 in Bologna. Bb. XXIX. der Zeitschrift, S. 270 Note 3.

- (313) 1465. M. Nicolaus Landeck de Legnicz 1).
- (314) 1466. O. Thenzeslaus Bomher de Krakowia<sup>2</sup>).
- (315) 1466. O. Wentslavus Dunnich de Wratislawia<sup>3</sup>).
- (315) 1466. O. Petrus Lodewici doctor in medicinis? 4).
- (315) 1466. O. Johannes Schower de Lignisz 5).
- (315) 1466. O. Laurencius Alberti de Nissa.

<sup>1)</sup> Bacc. im Berbft 1468 (Fol. 39 b).

<sup>2)</sup> Rectius Wenceslaus Boner?

<sup>3)</sup> Wohl ein Mitglied des Abelsgeschlechtes Dompnig!

<sup>4)</sup> Ans Liegnit?

<sup>5)</sup> Bace. 1468 im Berbft (Fol. 39b).

Zweifelhaft: (315) 1466 Petrus Schonowe.

#### XIV.

#### Bermischte Mittheilungen.

#### 1. Nochmals Buckmantel.

Bon Land - Gerichts - Rath Birfd.

In Bb. 27 S. 406 flab. Diefer Zeitschrift findet sich ein Beitrag zur Erklärung bes Ortsnamens Zuckmantel. Derfelbe scheint einer Berichtigung ju bedürfen, die hier, um die Etymologie biefes Ortsnamens nicht noch weiter verbunkeln zu laffen versucht werben Richtig ist, daß auch im Kreise Bauten ein Ort Zuckmantel beim Dorfe Strahwalbe, nahe Herrnhut, vorhanden ist, unrichtig dagegen, daß derfelbe ehemals Suchy-dol, Polnisch für "trockenes Thal" Der herr Verfaffer entnahm bies aus einer im geheißen habe. Cod. dipl. Saxoniae regiae Abth. II. Bb. 1 S. 110 abgebruckten latein. Urfunde vom 7. Mai 1241, welche die Abgrenzung der in der Lausit belegenen Ortschaften, soweit sie bem Könige von Böhmen resp. bem Bischof von Meißen gehören, enthält. Unter diesen wird auch eine Ortschaft Zuchy-dol genannt. Diefe verschiedenen Ortschaften hat nun ein Berr Schiffner schon im 12. Band bes Neuen Lausit'schen Magazins S. 198 flab. zu beuten und mit ben gegenwärtigen zu ibentificiren gefucht und hat babei jenes Zuchy-dol als das jetige Buckmantel bei Strahwalbe gebeutet. Hierin folgte ihm ber Berfaffer bes Eingangs erwähnten Beitrags und hat überfeben, daß Herrn Schiffner ichon in bemfelben Banbe bes Neuen Laufitschen Magazins S. 462, ber verdiente Briebuffer Superintendent Worbs in diesem Punkte treffend widerlegt hat, wie dort nachgelesen werden kann. Der Ortsname "Suchy-dol", der sich ja in flavischen Ländern häufig

findet, z. B. in Schlesien bei Ratibor in ber abgekürzten Form Sudol und in Mähren in der angedeutschten Form "Zauchtl", hat in der That auch mit dem Ortsnamen Zuckmantel gar nichts zu thun und letzterer ist ganz deutsch, wie ich darzulegen mir erlauben werde. Aus Anlaß des oben Witgetheilten bin ich nämlich der Etymologie des Ortsenamens Zuckmantel näher nachgegangen und din zu nachstehendem unerwarteten Resultate gelangt:

Der Ortsname Zuckmantel ift nicht ganz ungewöhnlich. Ich fand 1. in Oesterleys histor. geograph. Wörterbuch einen Ort dieses Namens im badenschen Bruchrain angegeben, also zwischen Bruchsal und Wiesloch, weit ab im westlichen Deutschland, wo nie Slaven gewohnt haben.

- 2. 1/2 Meile nordwestlich von Teplit in Böhmen ein Dorf Zuckmantel,
- 3. ebenso ein solches 1 Meile stiblich ber Stadt Leipa im Leits meriger Kreise und
- 4. ein brittes Dorf bieses Namens auch im Leitmeriger Kreise, östlich ber Straße Bilin-Laun, zur Herrschaft Liebshausen gehörig, baß 1664 urfundlich Zuckmandl geschrieben wurde,
- 5. im füdlichen Theile bes Weißenfels'ichen Kreises, westlich von Zeit zwischen ben Dörfern Glabig und Holfteiz ein Gehölz Budmantel.
- 6. bas Budmantel im Bautenschen Kreise,
- 7. ein Zückmantel auf der Homann'schen Karte des Görlitzer Kreises von 1753 nördlich von Rothenburg (zwischen Rothenburg und Freiwalde) östlich der Neisse,
- 8. unser Zuchmantel in Desterr.-Schlesien.

Willst Du ben Dichter recht verstehen, mußt in bes Dichters Lande gehen. Diesen Rath befolgte ich zunächst bezüglich des badenschen Zuckmantel, als das am meisten westlich in Deutschland belegenen und erfuhr aus dem Carlsruher Großherzogl. Landesarchiv, daß das dortige Zuckmantel nicht ein bewohnter Ort, sondern nur eine Flur bei Philippsburg, und die Etymologie dieses Namens schon von Dr. Buck in seinem oberdeutschen Flur-Namenbuche. Stuttgart 1880 (Berlag von Kohlhammer) erklärt sei. In diesem mit großem Fleiß zusammengetragenen Buche ist die Entstehung des Namens Zuckmantel nachgewiesen aus zucker, der Räuber, mhd. von zucchen,

zukken, zuchin, an sich reißen, rauben, was mir auch Schabe's altbeutsches und Lexer's mittelhochdeutsches Wörterbuch bestätigten und aus bem altbeutschen weiblichen Substantivum mantala, die Föhre, Riefer, mhd. mantel, nieberbeutsch mandel, ein Wort bas in Deutschland vielfach zur Bilbung von Ortsnamen verwendet worden 3. B. Mantelau, Mantelburg, Mantelfam, Mandelat, Mandelholz, Buckermantel bedeute hiernach die Räuber-Mandelslohe u. s. w. föhre, und es sei noch im 16. Jahrhundert die Redeweise üblich gewesen "auf den Zuckmantel reiten", was von Raubrittern gesagt wurde, die auf Raub auszogen. Danach ift "bie Buckmantel", sei es ber Sammelplat folder Herren gewesen ober ber Baum, an dem fie aufgeknüpft wurden, wenn fie gefangen wurden. Dabei fiel mir ber von Förstemann in seinen "beutschen Ortsnamen" Nordhausen 1863 S. 60 neben Tückmantel (wohl identisch mit Zuckmantel) auch noch angeführte und bisher nicht gebeutete Ortsname Hengmantel ein, der meine Bermuthung bezüglich ber Bebeutung bes Namens Zuckmantel zu bestätigen scheint. Dr. Buck kennt aber auch noch ein Zuckmantel bei Rommelshausen nächst Waiblingen in Würtemberg und ein Scheibemantel in ber Bebeutung "Grenzföhre". Andresen in seinem Buche "Ronfurrenzen in der Erklärung der deutschen Geschlechtsnamen", Heilbronn 1883 kennt für Zuckmantel auch bie Nebenformen Zuckenmantel und Zuckermandel (vergl. die oben unter Nr. 4 erwähnte Nebenform Budmandl), die alle auf die vorstehend ermähnte Etymologie von Buffer und mantala gurudweisen. Go ift unzweifelhaft auch der Name Auckschwerdt zu deuten als Räuberschwerdt und Mandelfrahe nicht zu beuten als Rrahe, bie auf ben Garben (Manbeln) im Felbe fist, sondern als solche, die auf der Föhre, Riefer zu hausen pflegt.

Das österr. schlesische Zuckmantel wird urkundlich zuerst 1263 in ben Schles. Regesten vor 1168 erwähnt und Cucmantel geschrieben, bann Zukemantel im Jahre 1281 in ben Schles. Lehns-Urkunden II. S. 406. Alles das steht der Buckschen Etymologie nicht entgegen und da der Name eben ganz deutsch ist, während doch die meisten schlesischen Ortsnamen slavischen Ursprungs sind, kann nur angenommen werden, daß er von deutschen Bergleuten, etwa aus der Tepliger-

Bergwerksgegend, hierher nach Schlessen importirt worden ist, vorausgesetzt, daß der Bergbau dort vor 1263 schon existirt hat.

Uebrigens erklärt es sich sehr leicht, wie aus Bucker-mantel bie Namensform Budmantel entstehen konnte, wenn man fich ber Erklärung des Geheimen Raths Prof. Dr. Weinhold in seiner Abhandlung "Rur Entwickelungsgeschichte ber Ortsnamen im beutschen Schlesien (Bb. 21. S. 288-290 bieser Zeitschrift) erinnert:

"Die aus der Tonentziehung entspringende Erleichterung der zweiten Silbe (er) bes ersten Haupttheils bes Wortes (Zuckermantel) fchritt vor zur Beseitigung berfelben, b. h. ber erfte Haupttheil wird einfilbig durch Aufhebung bes Suffires (aus Zucker ward Zuck).

#### 2. Der Grabstein des Breslauer Weihbischofs Iohann + 1504. Bon Dr. Jungnit.

Unter den Grabsteinen, welche bis zur jüngsten Neupflasterung ben Fußboden ber St. Magbalenenfirche in Breglau bebeckten, trug einer diese Inschrift: Im jar 1538 am 10. tag februarij ist seliglich entschlafen der erbarLucas Lindner kürschner. dem got genad. Als ber Stein gehoben murbe, erschien auf ber Rudfeite ein Bischofsbild mit Wappen und Umschrift, die leider zum Theil zerstört mar. Aus dem Refte der Umschrift, bem Bappen und den auf der Breslauer Stadtbibliothek befindlichen Akten des Hospitals zum heiligen Geiste konnte festgestellt merben, daß das Monument des Breslauer Beihbischofs gefunden war.

Johann war Augustiner-Chorherr des Breslauer Sandstifts, wurde Propft bes bem Stifte inkorporirten Hofpitals zum heiligen Geifte in der Neustadt zu Breslau und zugleich Breslauer Suffragan, unter dem Titel eines Bischofs von Cyzicus 1). Urfundlich erscheint er 1481 zum erzenmal, und es wird sofort eine Reihe bischöflicher Afte von ihm berichtet, so daß man schließen möchte, er sei damals eben erst

<sup>1)</sup> Stadt in Myfien an ber Bropontis. Beitfdrift b. Bereins fur Gefdichte u. Alterthum Schleftens. Bb. XXX.

zum Beihbischofe ernannt worden 1). Den von Dr. Pfotenhauer 2) gesammelten Nachrichten über sein Leben können einige Erganzungen hinzugefügt werden. Wie der Breslauer so ertheilte er auch der Grottfauer Rosenkranzbruderschaft am 13. Mai 1481 einen Ablaß 3). Bon Rifolaus V., Bius II. und Paul II. war ber Propst zum heiligen Geifte nebst ben Bischöfen von Meißen und Bosen zum Conservator ber Breslauer Rirche ernannt worben, mit ber Befugniß, burch Subconservatoren sich vertreten zu lassen. Als folche bestellte Johann am 17. April 1482 ben Propst bes Kollegiatstifts zu St. Aegibius Petrus von Tost und den Magister von St. Matthias Martin Heinel 4). Um 14. April 1488 ließ Johann ein seinem Konvente gehöriges Saus in der Neuftadt auf für Barbara aus Glogau, Lorenz Czappens Tochter, daß sie es für ihre Lebtage besitze. Falls sie es verkaufte, follte fie bie eine Balfte bes empfangenen Belbes für fich behalten, bie andere aber ber Rapelle St. Fabian und Sebaftian ichenken. Bare bas Haus bei ihrem Tobe noch ihr Eigenthum, fo follte es an bie Propftei zurückfallen 5).

Im Jahre 1481 hatte er an der Südseite der Heilig-Geistkirche das Kirchlein zu St. Fabian und Sebastian 6) gebaut und zu seinem Mausoleum bestimmt. Dort wurde er in der That nach seinem am 3. Oktober 1504 erfolgten Tode bestattet; seine Grabesruhe war indes von keiner langen Dauer. 1525 war das Hospital zum heiligen Geiste in die Berwaltung des Breslauer Magistrats gekommen und die Kirche mit einem lutherischen Prediger besett worden. Als um das Jahr 1550 die Chorherrn des Sandstifts sich bemühten, Hospital und Kirche wiederzuerlangen, wurde in einer Beschwerdsschrift an den Bischo

<sup>1)</sup> Genne, III. 628 setzt ben Anfang seines Episkopats in bas Jahr 1480, allerdings ohne Begrundung bieser Datirung.

<sup>2)</sup> Bur Geschichte ber Beibbischöfe bes Bisthums Breslau. Zeitschr. XXIII. 260.

<sup>3)</sup> henne, a. a. D.

<sup>4)</sup> Urfunden im Domarchiv Y. Y. 8 mit dem wohlerhaltenen Propsteistegel. Der Aussteller nennt sich Episcopus Czisicensis, prepositus monasterii sancti spiritus extra muros civitatis Wratislaviensis siti, ordinis canonicorum regularium sancti Augustini.

<sup>5)</sup> Bresl. Stadtbibl. Ss. G. 8, 1 f. 172.

<sup>6)</sup> Nach Roland, Topographie von Breslau I. 59 foll es ba, wo jett bas Saus heilige Geiftstraße 17 ift, gestanden haben.

bem bamaligen Prediger Hanisch unter anderem auch folgender Borwurf gemacht: "Bei biefer firchenn bes heiligenn Geifts ift ein andere cleine Kirche, new gebaweth in honorem Sancti fabiani et sebastiani, welche ber berr weihbischoff vnd Suffraganeus que Preflaw gebawet vnnb ibro Sepulthur vnnb begrebnus bofelbft bin gemacht. cleine kirche hatt ber Apostata, ber ppige Hanisch gar zu nichte gemacht, alle Thueren vnnd Renfter, auch alle Altaria zurprochenn vnnd bes verftorbenen herrn Bischoffs Sepultura zeriffen vand violirt, welches boch bei Recht hoch verbottenn. Bund under anderm hat sich biefer Apostata vnnberftanben, benn Leichstein, Lapidem Monumenti, bes weihbischoffs vnnb bes Stifters zu verkauffenn vnnb in eine andere firche einem Rurschner vom Brefflaw Lucas Lindener genannth vberzulegen loffenn vnnd die Statt, da des Bischoffs Bilde eingehawenn, undenn und die andere Statt oben gelegt 1)." — Mitglieder ber Familie Lindener werben gegen Ausgang des Mittelalters in den Aften und Rechnungen ber Breslauer Kürschnerinnung oft genannt; ihr Haus befand sich auf ber Rittergasse 2). Lukas Lindner scheint an der religiösen Bewegung des 16. Jahrhunderts sofort lebhaften Antheil genommen zu haben. Nachbem am 11. Juni 1523 ber aus dem Reformatenkloster zu St. Jakob ausgetretene Fr. Matthäus Mayer mit einer ausgesprungenen Klarissin in der Kirche zu St. Corpus Chrifti getraut worden war, wurde die Hochzeitsfeier in Lukas Lindners Haufe abgehalten 3). Als Lindner 1538 ftarb, fand er seine lette Ruhestätte in der St. Magdalenakirche. Daß auf sein Grab der Denkstein bes Bischofs Johann gelegt worden und daselbst geblieben ift, hat die Bebung besselben in jungfter Zeit gezeigt. Es entspricht alfo wenigstens nicht vollständig ben Thatsachen, wenn ber Breslauer Rath auf die erwähnte Beschwerbeschrift antwortete, der Grabstein bes Weihbischofs sei ohne Wissen bes Raths entfernt worden und solle

<sup>1)</sup> Konrad, Die beiden erften evangelischen Geiftlichen bes hofpitals jum heil. Geift in Breslau. Beitichr. XXIX. 154.

<sup>2)</sup> Brest. Stadtbl. 83. Aeltefte Rechnungsbücher ber Kürschner. S. G. 1477 17. Oftober.

<sup>3)</sup> Pol, Jahrbücher III. 28. Anoblich, St. Micolai und Corpus Christis Kirche, 101.

wieber an seinen Ort gelegt werben; die Vorsteher hatten ihn nicht verkauft, sondern zum Bau des Spitals verwendet 1).

Das wiederaufgefundene Bischofsmonument wurde zunächst an der nördlichen Außenseite der Sakristei der St. Magdalenakirche zwischen zwei Strebepseilern in das Pflaster eingefügt, später aber dem Fürstbischöflichen Stuhle gegen einen andern, entsprechenden Pflastersein überlassen. Am 26. Juli 1894 fand die Ueberführung in die Krypta der Kreuzkirche zur vorläusigen Ausbewahrung daselbst statt.

Das Material des gewaltigen Steines ist weißer Marmor. Der Bischof ift in voller Pontifikalkleibung, in ber Rechten bas Pebum, in der Linken ein Buch haltend, mit dem Haupte auf einem Kissen, unter einem gothischen Balbachine ruhend, bargestellt. Ru seinen Küßen steht links das Bisthums-Wappen mit den sechs Lilien, rechts ein zweites, welches eine Bereinigung von Bersonal- ober Familienund Bisthums-Bappen zeigt: in ben beiben unteren Theilen fünf Lilien (3 und 2 durch eine Theilungslinie getrennt), darüber im Schildhaupt einen "Wolkenschnitt"2). Die Umschrift in gothischen Buchstaben, soweit sie erhalten ist, lautet: Appo Domini MCCCCCIIH Mensis die III. Octobris obiit Reverendus in Xto l'ater et Dom. Dom. Joannes Epus . . Bei ber Sahreszahl find bie letten Beichen undeutlich, fo bag es zweifelhaft fein konnte, ob 1503 ober 1504 zu lesen sei; die lettere Bahl ift indes die richtige, da der Weihbischof am 15. November 1503 urfundlich noch thätig ist, am 15. Januar 1505 aber bereits als gestorben bezeichnet wirb 5).

#### 3. Die katholische Kirche in Domanze, Ar. Schweidnit. Bon Tippel in Schweidnit.

Die katholische Kirche in Domanze, ein sehr alter Bau, wurde im Jahre 1894 umfassenden Ernenerungsbauten unterzogen. Bei bieser Gelegenheit wurden auch zwei alterthümliche Denkmäler aufgefunden: ein Sandstein-Denkmal am mittleren Theile bes Thurmes

<sup>1)</sup> Konrad, a. a. D. 155.

<sup>2)</sup> Dieses Wappen findet sich auch auf den Siegeln der von Johann ausgestellten Urkunden des Brest. Staats-Arch. Namslau Nr. 364, Trebnitz, Nr. 646, Brest. Stadt-Arch. 15. November 1503. Pfotenhauer, a. a. O. 261.

<sup>3)</sup> Pfotenhauer, a. a. D. 261.

und das Grabbenkmal des Wiedererbauers des im 30sährigen Kriege zerstörten Gotteshauses, Der erstgenannte Denkstein weist folgende Inschrift auf:

"Gott zue Ehren hat bieses grundt verbranntes Sotteshaus Auffgebauet und mit diesem Thurm gezuehret Ludovicus mit Maximiliana Sophia, Freyherr von Montbevergues von Avignon auss Frankreich, und sein Gemahlin Freyin von Nostis, Königl. Kayst. Generall-Feldwachmeister und Obristen, Erb- vnd Lehnsherr allhier. Im Jahr 1664."

Die Inschrift des Grabsteins lautet:

"Günstieger Leser steh hier ein Kleines und gedenck, daß nichts Gewiessers auff dieser welt dem Menschen sei als der Tod und nichts ongewiessers als die Stund. Diese Ungewißheit der trachtend, der Gewißheit aber sich versuchernd: hat dieses Ihm noch lebendig, dem Todte hernach zur gedechnus, dier aber Seiner mit einem andächtiegen Vater unser zur gedencken, auffrichten und setzen lassen der Hochwohlgeborne Herr, Herr Ludwig De Lopis Baron de Montdeverques von Avignon auss Franckreich, in Deutschland aber von 1626 in Ihrer Königl. Kahsl. Mtt. steten Diensten aller gewesen, letzlich odrister zu Fus Generall-Feldwachmeister wie auch Generaklrieges comendant. Im Herhogthumb ober und Niederschlessen Erd- und Lehnsherr Allhier obiit 16 . Mense . die et aetate. Cuius anima Deo vivat."

Der Denkstein ist in das Mauerwerk der neuerbauten Borhalle eingesetzt worden.

4. Zwei Schlester im J. 1593 vor dem Stadtgerichte in Braunau. Rach Originalien bes Stadtarch. von Braunau mitgetheilt von Laurent. Wintera.

Ein altes Protofollbuch bes Braunauer Stadtrathes, betitelt "Register über peinliche Fragen" enthält Verhöre einiger 60 Versbrecher, welche von 1550—1630 zu Braunau hingerichtet worden sind: da die Halsgerichtsbarkeit der Städte sich nicht nur auf Heimische bezog, sondern auf alle im Weichbilde der Stadt und der Herrschaft aufgegriffenen Individuen, so liegt die Vermuthung nahe, daß das

Prototollbuch viele Rotizen über Berhältnisse aus dem nahen Schlesien ausweisen könnte, was thatsächlich der Fall ist. Aus dem reichen diesbezüglichen Materiale greisen wir im Folgenden zwei Berhöre heraus, die das Juteresse der geehrten Leser dieser Zeitschrift erwecken dürften. Die Protokolle solgen Wort für Wort:

- 1. "Hans Biesegvils von Grokglogaw Uhrgicht. hat in veinlicher Frage befandt, bag er Abam Minftern habe zu hermsborf 3 Striemen Leinwand ftelen belfen. — Befennet, bag er ben Müller von Tanni hausen berauben und ihm bas seinige ftelen helfen. - Stem bekennet er, bak er einem Müller bei Rimptich eingestiegen. 2 Rode, 6 Schleier, 3 Bettuche gennemben, Merten Bfeifer und ber Entleibte von Strehlen dabei geweft, sonft auch einem Müller 1 Rod gestolen. — Item 1 Langrohr über ber Ober gestolen. - Item befennet, bag er 5 junge Handwerksvürschlein beim Kant vor 3 Jahren erschlagen helfen, seine Gehülfen dabei gewesen Hans Fridrich, Hans Olbricht, haben nichts bekomben, als die Mäntel und Behren, ift im bloßen Felde geschehen. — Item 2 Pferbe helfen stelen über ber Ober. — Item 2 Ruebe, 1 Schwein geftolen, hat geholfen Georg Reller von Borau. — Item ein Furmann im Sagnischen angriffen, ihme genuemben 2 Taler, fint ihr viere geweft Georg Menzel, Bans Reller, Simon Abam geholfen. — In Behmen um ben Gretherg 2 helfen umbringen, seien Bauern gewesen und item 2 Taler betomben, ift selbbritter gewesen, Georg von Sagan, Hans von der Sprotte geholfen. — Bei Görliß 2 Pauern 12 Taler auf der Straßen genomben fambt feinen Gehülfen, als obsteht. - Item im Glogischen eine Fettel angegriffen, 7 Taler genomben, mit obbemelten Gehülfen. -In Bolen um Bitschen 2 Bauern und einen Furmann 24 Taler go nnemben. - Item einen Fuhrmann im Troppischen erschlagen und 2 Taler befomben. — Item im Glogischen 2 Beiber im Balbe angebunden, biefelben beschambt und eine Dagb genotzwengt. - Dehr in Polen ein Furmann vom Roffe geschlagen und ihne ermorbet, 9 Taler genomben, ift mit einem Spieß geschehen."
- 2. Der im Berhöre dieses Raubmörders genannte Abam Münfter, ein Golauer, war bereits früher verhört worden, u. z. am 18. März 1593. Sein "Uhrgicht" lautet folgends:

"Erftlich bekandte er, bag er Hansen von Strelen, ein Gartknecht im Sandfretscham entleübet und erftochen. — Befandte, bas er einen Renter mit einem Spieße erschlagen, bas er inner etlichen Tagen geftorben fei, zum Boten berhalben gefenglich geseffen und auf ein Uhrfriedt losgelaffen worben. — Item fagte bag ber Schneib im Sandfretscham habe 2 leibliche Schwestern beschlafen und fie geschwengert, bas hette ihm Caspar, ber gefangene, gesagt. — In peinlicher Frage bekandt er, der andere gefangene Sans Wifegoil hette ihm sein Weib entführet, habe ihm auch angeführet, bag er follte ben Sandfretichmer erstechen. — Item bekandte, bag er mit hans Wisegoilen zu Reichenbach vor der Bleiche 3 Striemen Leimet gestolen, dieselbe daselbst verkaufft Caspar Schrötern. — Stem ber kleine gefangene in Sandfretscham habe bei nächtlicher Beile 1 Schurz und 1 Betschker, barinnen ein kleiner Beller gewesen, gestolen. - Item mit Georgen von Drefen sei er umbgezogen, habe gestolen, alles was er bekomben können. — Bermelbet, daß ihme ber Kerl Hans Wisegoil, so mit ihme fitet, zu biesem Unfall bringt. — Item bekandte er, bas er zur Schweibnig 20 Striemen Leimet gestohlen auf ber Bleiche am hellen Tage in ben Mittagsstunden, ihr fuenfe weren babei gewesen, als Hans Sachs und ber Kerl mitfist. — Item ein Pfert gestolen mit bem Landtpauer, bavon er ein Taler bekomben, ist zu Betersborf bei Trautenau verkaufft. — Item Hans Wisegoil habe 2 Uhrfriedt geschworen. - Item ein Ruebe gestolen einem Gertner zu Strubel beim Boten. — Item 3 Eimer Bueter geftolen ju Tabelwig. — Item 2 Rode im Strelitsichen geftolen. - Item im Rimbtischen aus einer Scheuer gestolen: 6 Striemen Leimet, sind auch bei Nimbsch verkauft, Fribrich ein Schneiber und Gartenknecht, so fich bei einem Bauer zu Ottenborf aufhält, und ber Buetner von Lubenthal, Merten genannt, haben ihm geholfen. - Item fein Mitgefell Bans Wifegoil habe ein Betziche geftolen, huener und Gense, was fie bekomben. — Item Fribrich ber Schneiber habe ein Wams stelen helfen, Hembe bei Lemberg 1) abgenommen und sei ein reiser Dieb. — Item Fribrich zu Ottendorf 12 gegerbte Felle zu Görlit gestolen, dieselben zu Lemberg und anderer Orten verkauft. — Item Friedrich habe zu Lem-

<sup>1)</sup> Löwenberg.

berg 12 Taller gestolen, davon er auch ausbeute bekommen. — Stem Fridrich hat helfen reische Felle einem Schotten zwischen Lemberg und Goltberg nehmen. - Item Friedrich ftelen helfen 3 Striemen Leimet zu Girstorf am Queis. — Item zu Struegelmann 1) 4 Stück Garn geftolen. - Item zu Rimbtsch etliche Zippelpelze, zu Reichenbach 3 Striemen Leimet, auch Hembbe. — Item er und Fridrich bei Strehlen Gewächse gestolen, dabei Hans Sachs und Christoph von Bribissen gewesen. — Item er und Friedrich haben zu Strelit einem Fuhrmann, so Leber gefuehret, 6 Schillinge Taller geftolen, ift umb Oftern 2 Jahr. — Stem Fridrich habe eine Jungfrau im Balbe genotzwengt und fie geschmahet. Betennet, baß er an die 300 Taller Werth gestolen. — Bennet, daß er ben Mueller zu Tannhausen mit Sansen Wisegoilen und Fridrichen berauben helfen, seint ihr 24 gewesen. — Item zu Offig in Schlesien einem Mueller eingebrochen, seint ihr 18 gewesen, als Georg vom Boten, Sans David von Sturmberg, Georg und Hans, zweien Muelicher, Greger ein Schreiber von Ingerstorf, Sans Rothelein, item ein Gbelmann, Baber hans von Olberstorf aus Marchern, Mats von Frankenstein, Fribrich ber Schneider ju Ottenborf, haben sich zu Hohenbrueck gesammelt, nachmalen mit ben Muelschern gangen und furgeben, fie brechten zum mahlen. Indeß sie in die Muehle gedrungen, Mueller und die Muellerin gepunden, all ihr Gelt und Rlaidung gennemen, haben im Grundt zwischen Trautenau und Landshut Auspeut gehalten, und ein Dreiadersmann Sans Gillmann aus Marchern, habe 2 Roß gehabt sambt ein Gotschen und folch Gelt, Rleibung und was sie bekomben, hinweggefurt und sie gepunden liegen laffen. Abam Münfter, aber sei auf ber huet gestanden, aber ben wenigsten Taill, als 16 Taller zur Ausbeutt bekomben. Item bekennet, er fei zur Lignit gefenglich gefeffen, alba er zwier peinlicher angezogen, nachmals aber auf ein Urfriedt losgelaffen worden. — Stem bekennet, daß er babei gewesen, da fie brei aufm Gesenke erschlagen haben, ist vor 6 Rahren geschehen, und ihnen das Gelt genomben und jeder zur Ausbeut befomben 50 Taller, der Mörder seieu fünf gewesen, die Tailung ist im Walbe geschehen und haben sie mit

<sup>1)</sup> Jebenfalls ift Striegelmühle, Kr. Schweidnitz, gemeint.

Pruegeln erschlagen. — Item beim Hofe in Behem einen helfen erschlagen, Fridrich der Schneider, Bader Hans, der Großkanzler, ein Rademacher von der Striegau und Georg Alein haben geholfen. — Item einem von Bunschelburg 2 Paar Strumpf genomben. — Item bei der Striegau einen erschlagen. Mehr einen bei Lemberg erschlagen, haben bei ihm über 3 Taller nichts gefunden, ist vor 5 Jahren geschehen. — Caspar von Grim und er haben zur Lignig 9 große Kannen gestolen und dieselben hie und wieder verkauft. — Bekannte, daß er zum Leschnei Dimbtern einbrechen, ihn berauben helfen und seine Wirtin gemartert.

Die beiden Missethäter wurden sodann für des Todes schuldig erstlärt und am 22. April 1593 hingerichtet. Das Protokoll schließt mit den Worten: "Nachdem Abam Münster und Hans Wisegoil, so miteinander gefenglich einkommen, auf alle obbeschriebenen Artikel in der Tortur und folgends dis ans Ende bestendiglich beruhet, als seint sie nach Verordnung der Rechte mit dem Rade ihrem Versbienste nach hingerichtet worden." Actum . . etc.

#### 5. Neber eine Arkunde Barls IV.

Bon Ronrad Butte.

Im Breslauer Staatsarchiv F. Dels Deposit. E. A. Nr. 2 besfindet sich eine Urkunde Karls IV., die bisher nur in einem kurzem Regest in der Glatzer Vierteljahrsschrift Bd. VIII. (1888/1889) 89. erwähnt wird, folgenden Inhalts:

Nos Karulus domini regis Bohemie primogenitus, marchio, notum facimus universis, quod fidelis nostri dilecti Nicolai de Glaubicz grata [servicia] exhibita nobis servicia advertantes, sibi, fratribus et heredibus suis duos schultetus in villis Ebirhardisdorf et in superiori Langenaw, quos in eisdem 1) habuimus cum iudiciis, tabernis ac omnibus suis iuris utilitatibus, fructibus ac pertinentiis universis conferimus liberaliter et donamus habendos, tenendos, utifruendos et perpetuo possidendos, sic ut ipsi nobis ac successoribus nostris de predictis scultetis servire peramplius ac uberius teneantur. Harum nostrarum testimonium litterarum

<sup>1)</sup> In ber Borlage fteht einsdem!

datum Wrat. die dominico infra octavam corporis Christi anno domini M.ºCCCº quadragesimo sexto 1).

Löst man das Datum auf, so erhalt man als Ausstellungstag ben 18. Auni. Run weilte um jene Beit Markgraf Rarl behufs feiner Wahl zum deutschen Könige am Rhein. Allerdings ist bei Böhmer-Huber, Regesten des Raiserreichs unter Raiser Rarl IV., in dem Itinerar S. 22 zwischen Mai 28 und Juli 11 eine Lude, die groß genug ift, daß innerhalb derselben Karl wohl am 18. Juni in Breslau urfunden und am 11. Juli zu seiner Königswahl in Rense am Rhein fein konnte. Allein sonst verlautbart nichts von einem Aufenhalte Rarl mährend dieser Reit in Schlesien, und am Rheine hatte er doch vollauf mit dem Rustandekommen seiner Bahl zum Könige zu thun, so bag ber Schluß berechtigt sein bürfte, so lange keine andere Urkunde vorliegt, aus welcher hervorgeht, daß Karl thatfächlich mitten aus feinen Bahlgeschäften vom Rheine fort nach Schlefien geeilt ift, fo lange ift jene Urtunde in der vorliegenden Form unglaubwürdig. An ihrer Echtheit zu zweifeln liegt gar kein Grund vor, also muß ber Fehler in ber Datirung stecken. Die Urkunde selbst ift sehr flüchtig geschrieben, und burch verschiedene Jehler, wie oben bemerkt, entstellt; mithin ift es also nicht so gang absonderlich, daß ber Schreiber sich auch in ber Datirung eines groben, fast unverständlichen Bersehens schulbig gemacht hat. Sieht man sich nämlich bei Böhmer-Huber in bem Berzeichniffe ber Aufenthaltsorte Karl IV. um, wann Karl als Martgraf in Breslau gewesen ist, so finden wir, ba nur die Jahre 1335 bis 1346 in Betracht kommen können, daß er Juni und Juli 1342 hindurch in Breslau geweilt hat.

Reduziren wir das Monatsbatum auf dieses Jahr, so erhalten wir den 2. Juni, an welchem Tage in der That Karl zu Breslau noch eine andere Urfunde ausgestellt hat. Es ist daher im höchsten Grade wahrscheinlich, daß der Schreiber obiger Urfunde versehentlich sexto statt secundo geschrieben und daß mithin jene Urfunden nicht vom 18. Juni 1346, wie bisher angenommen worden ist, sondern vom 2. Juni 1342 datirt.

<sup>1)</sup> Am Pergamentstreifen hängt das gut erhaltene befannte kleine Siegel Markgraf Rarls.

#### Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu neueren Schriften auf dem Gebiete der fchles. Geschichte.

Grotefend, Stammtafeln der schlesischen Fürsten. 2. Aust. (1889) Tafel III., Nr. 2.

Der Tobestag ber Herzogin Agnes, Gemahlin bes Herzogs Konrab II. von Dels wird nach ber Sanbstiftchronif (SS. rer. Sil. II., 201) als auf ben 15. August 1371 fallend angegeben, mährend in ben Anmertungen S. 42 weiter vermertt wirb, bag nach ber Or. Urt. 461 bes Bingenaftiftes (auch Rr. 462 könnte noch herangezogen werben) das Leichenbegängniß — richtiger die Todesfeier — der Herzogin am 27. April 1371 ftattgefunden habe. Diesen Wiberspruch, ber boch barin liegt, baf bie Erequien 31/2 Monate vor bem eigentlichen Tobestag begangen sein sollen, hat Grotefend später auch herausgefühlt, indem er Tafel VII. Nr. 10 verzeichnet "Agnes + Aug. 15, spatestens 1370," ohne indeffen in ber betr. Anmertung bie Berschiebenheit seiner beiben Angaben näher zu begründen. biefe Datirung ift irrig. In ber von Grotefend citirten Sanbftiftdronit steht auf berfelben Seite eine Urt. angeführt, nach welcher Herzog Konrad von Dels am Dorotheen-Tage (6. Februar)., biefes felben Jahres 1371 mit Ginwilligung seiner Chewirthin Frau Agnes bem Sanbstift 10 MR. auf Schmollen giebt (ber Wortlaut biefer Urk. i. Brest. Staatsarch. D. 18. 726). Mithin lebte noch am 6. Februar 1371 Herzogin Agnes, am 27. April werben bereits ihre Erequien begangen, also liegt ber Tobestag ber Berzogin Agnes amischen 6. Februar und 27. April 1371 und die Angabe ber Sandstiftchronif falsch. Ronrad Butte.

#### Grünhagen und Markgraf, Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens.

- I. 125, Anm. 2: Rybiaf=Ryboiabel, nördlich von Tirschtiegel am Ausslusse der Obra aus dem Großen See.
  - 1. 177, A. 3: Trzibschin Schrien, nordöftlich von Quarit.
- I. 254, A.: Lebersborf ober Leibersborf = Rlein-Gläsers = borf; westlich von Primtenau (?).
- I. 343, Z. 2 von unten: Statt "arrestastis" lies "arrestavimus."
   Boleslawice war nämlich seit dem Vertrage von Wysehrad 19. November 1335 polnisch (Caro: Geschichte Polens II. 189) und kam
  erst 1370 mit Wielun an Wladyslaw von Oppeln (Caro II. 372);
  auch giebt die erste Person einen bessern Sinn des Satzes.
- II. 303, A. 3: Statt "Broß-Strehlig" lies "Alein-Strehlig."
   Dies ergiebt sich aus ber Theilung des Falkenberger Gebietes
  1383 (Cod. dipl. Sil. VI. p. 202).
- II. 318, 3. 8 von unten: Strelicz Klein-Strehlig, wegen bes Zusaßes: que illustris principis ducis Ladisslai patrui nostri sunt; Bladyslaw hatte zu seinen Stammgebieten Oppeln, Rosenberg und Landsberg (L. II. 308) 1383 noch Ober-Glogau mit Klein-Strehlig erhalten (Cod. dipl. Sil. VI. 202), bagegen gehörte Groß-Strehlig seinen Neffen Johannes Kropiblo, Bolto IV. und Bernhard (Cod. dipl. Sil. VI. Nr. 72, 75, 87).
- II. 312, Mr. 19, 3. 3: Statt "Teschen" lies "Troppaul" Nach Cod. dipl. Sil. VI. Rr. 64 und p. 201 (over ist es bort falsch?)
- II. 312, Nr. 21, 3. 1: Statt "Gemahlin" lies Witwe," und in ber nächsten Zeile hinter "ihres Gemahls" füge "Bolfto III. von Münsterberg" ein! (Grotefend: Stammtafeln ber Schlesischen Piasten III. 17, V. 31, VI. 6).
- II. 313, Anm. 5: Holmstein Olsztyn süböstlich von Czestochowa (Caro II. 372).
- II. 330, Ar. 33 Ueberschrift: Statt "Bolto von Falkenberg" ließ "Bernhard von Falkenberg!" Siehe ben Text!
- II. 397, Anm. 1 streichen! Jan von Bernstein ist ganz richtig, siehe II. 185, Nx. 27 und II. 186, Nx. 29! (?)

Lippert, Julius. Sozialgesch. Bohmens in vorhusstischer Zeit. Bon Bachter. 333

- II. 399, 3. 9: Statt "Bifchafsheim" lies "Bernfteinlie ...

.II. 486, 24. 2, 8, 3:11). Statt "Ss. ner. Siles." like ... Cod. 1,52 (4) to 100 and

1

eriffen auf begehren in Bagen ber Bendtein Liegnis.

Lippert, Julius. Hocialgeschichte Bohmens in porhusstischer Beit, . I. Band: Die flavische Zeit und ihre gesellschaftlichen Schöpfungen. Mit einer Karte. Prag, Wien und Leipzig 1896.

Sozialgeschichtliche Untersuchungen, allgemeinerer Art führten, ben Berfaffer bazu, die Ergebniffe berfelben an dem Prufftein der böhmischen Geschichte zu versuchen Die für die altere Zeit in fast erschöpfender Bollständigkeit zugänglich gemachten urtundlichen Quellen sowie die durch die natürliche Begrenzung Böhmens, geschaffene geographische Einheit besielben begünftigten bas Unternehmen, von dem ber II. Band bereits angefündigt ift. Der vorliegende Band, 486 Seiten umfassend, behandelt die in Bohmen fich entwickelnde flavisch e Besellschaftsorduung, mährend die unter Einwirkung des christlichen Rirchenthums und ber beutschen Zuwanderung hervorgerufenen Berhältniffe im zweiten behandelt werden follen. Wire hoffen, baß berfelbe fich ebenbürtig bem exften Bande anreihen wird, ber von grundlicher Quellenbeherrschung bes Verfaffers zeigt, sich leicht lieft und burch eine ruhige Sprache auch ba, wo der Verfasser sich mit ben burchweg abmeichenden Ergebniffen anderer Forscher wie Tomet, Emler, Palacty u. a. außeinander sett 1), angenehm berührt.

Der erfte Band gliedert fich in zwei Theile. In dem erften werden bie außere Organisation und ihre Fortschritte behandelt. Nach eingehender Darlegung ber Besiedelungsverhältniffe, der angeseffenen Stämme und ihrer Baue wendet sich ber Berfasser ben handelswegen und ben Marktzöllen zu, um bann nach Prüfung ber böhmischen Stammfagen bie Fürstenthumsbildungen, bie Ginheit und ben "böhmischen" Staat quellenmäßig zu schilbern. Die innere Organi-

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. bas S. 122 über ben Herzog Cech und bas Gebicht Libusin soud sowie bas S. 175 liber bas herzogthum Slaviiks Gesagte. Andere berartige Stellen j. S. 27. 63, 119, 154, 185 and 216.

sation bildet ben zweiten Theil. Ausgehend von der altesten Familienform der Staven in Böhmen — ber Sanstommunion mit männlicher Borstandschaft — bespricht der Berkasser die Herrschaftsbildung, das Fürstenland, die Hospeamten, den Abel und dessen Unterthanen, die Freisassen
und ihre Belastung. Der Gerichtsversassung und ihrer Entwickelung
sowie der Ariegsversassung und der Ariegsführung sind die letzten
Abschnitte gewidmet.

Ein reichhaltiges Gebiet, ans bem wir, soweit es unsere heimische Geschichte betrifft, folgendes unter Borbehalt einer eingehenderen Besprechung des Schlesien in weiterem Maße berührenden zweiten Bandes entnehmen wollen.

Uns intereffirt der Nordrand Böhmens, der mit einem guten Theile an Schlesien angrenzt. Hier nun trennt ein mächtiger Martwalb bie flavische Standbefiedlung von ben Schleffern bezw. Bolen. genau festzulegen, ift auf Grund bes icharf ausgeprägten und mit gaber Ronfequeng festgehaltenen Suftems ber franklich-meifnischen und frantisch-schlefischen Kolonisation, die durch die Anlage der Hofftatten, die "entweder gar keinen ober einen im langen schmalen Ruge den Ropfenden der Hufen oder Hufentheile entfang zusammenhängenden Dorfriet bilben", leicht von bem Rund. ober Saufendorf ber Slaven zu unterscheiben ift, ohne Mibe möglich. Bahrend im RB. die flavische Bevölkerung infolge ber geringen Entwickelung der Borberge bes Erzgebirges nach der böhmischen Seite zu angelockt burch ben fruchtbaren Boben bis bicht ans Gebirge vorgerückt ift, behnt sich auf der Nordostseite der Grenzwald vom Juffe des Reschken, von ben weglosen Begenden bes Mer- und Riefengebirges bis an bem in ber Nabe von Jaromer gelegenen fleinen Dorfe Luzan in einer Breite von 10 Meilen aus. Diese Gegend blieb ber Rolonifation ber Deutschen aus "grüner" ober "wilber" Burzel vorbehalten. Die Hochflächen von Rumburg, Rittau und Friedland nannte ber Ticheche in bezeichnenber Beise Zahost d. i. Hinterland. Ferner beweist die Thatsache, baf biefe Gegenden, auch nachdem nähere Beziehungen zwischen Bohmen und ihnen bereits eingetreten waren, jum Sprengel bes Prager Bisthums nicht mitgerechnet wurden, ihre Lage außerhalb der Grenzen des eigentlichen Böhmens. Diefer mächtige Grenzwald behnte fich über die flavische

Kolonie an der Neisse Kladsko vor der Zuwanderung der Deutschen aus dis zum Reichensteiner Gedirge und dem Südtheile des Eulengedirges. Zu den jüngeren Gauen, die sich infolge der Expansionstraft der Urstämme in den Stammsigen in jüngerer Zeit dis ins 10. und 11. Jahrhundert hinein den bereits vorhandenen Straßenzügen durch den Wald folgend den zum Schutz derselben angelegten Warten, die zahlreich vorkommenden Namen wie Straž (Warte), Stražiště (Wachtstätte) und Střiteže (Wachen) deuten solche an, anzgliederten, gehört auch Glatz, nur daß es,,,wie es sich in seiner Jolirung an teinen der älteren Stammgaue anschließt, so auch seinem Namen nach das Geinen zielbewußte Unternehmung und "Anlage" hinzudeuten scheint, die das Borausgehen einer größeren Staatsorganisation im Lande selbst voraussett."

Wie das Glater Land nicht nur die Mark zwischen ben Tschechen und den Polen bildete, so führte auch die Strafe von einem Bolke zum andern durch dasselbe. Zwei Straßen sind es, die von Böhmen nordwärts gehen. Die eine von Breslau nach Grät führende Straße berührte auch Landeshut, dessen Name und Lage an den Markrand An der Stelle, wo diese Strafe die Aupa überschritt (ber hier befindliche Grenzposten empfing zunächst ben flavischen Flurnamen Upa, woraus bann Trautenau später entstand), erfolgte in späterer Beit nach bem Eindringen ber beutschen Rolonisation die Riederlassung eines Hospitalitätsorbens, woburch die Veranlassung einer nachherigen Stadtanlage gegeben mard. Interessant ist es nun, daß ähnliche Anlagen ber specifisch böhmischen Hospitaliter ber Rreugherrn mit bem rothen Stern in ebenfolchen Poften stattfanden, bazu gehörte u. a. Auch in Brag erfolgte eine folche Nieberlassung in Berbindung mit der Rolonie der beutschen Handelsleute baselbst. Die wichtigfte Handelsstraße bes Oftens sowohl nach Breslau als nach Krafau zweigte oberhalb Jaromer von der ebengenannten ab und ging über Glat und ben Warthapaf weiter nach Polen. Diese benutte auch Bischof Otto von Bamberg, als er im Jahre 1124 gur Bekehrung ber Preußen über Nimptich nach Gnesen ging. Um Glat herum be-

<sup>1)</sup> Die Namensertlärung G. 44 Anm. 1.

gegnen wir die wohl ben Choben angehörenden Grenzwächter, die dem Berschenken und der Berpfändung unterworsen dort Deputatland angewiesen erhalten hatten. Sie mußten jährlich acht Personen zur Bewachung des Glaßer Schlosses stellen; der Burggraf, unter dessen Gerichtsbarkeit sie standen, hatte ihnen einen großen Krug Bier zu liesern, aus dem Burgvorrathe erhielten sie jährlich zwei Stücke grauen Tuches. Eine Instruktion derselben ist bei Emler Regesta Bohemiae Bb. III. 716 abgedruckt.

Ein ausstührliches Sach- und Namen-Register ist beigegeben. Die mit Wel beginnenden Eintragungen in demselben sind versehentlich hinter Wen gebracht worden. Unter A findet sich die Eintragung: Ausstöllung der Hauskommunion (f. diese) 300. Unter Hauskommunions-Ausstöllung steht S. 199 f. Durch solche Eintragungen wird die Benutzung des Registers nicht erleichtert. Aufgefallen ist, daß die sauber entworfene Karte hinsichtlich der Ramensformen von den im Texte mitgetheilten zuweilen abweicht. So lesen wir z. B. auf derselben Zajost und Grutow, während der Text Zahost und Hrutow hat. Die "stille" und die "wilde" Abler hätten auf der Karte als solche ebenfalls unterschieden werden müssen.

## Markgraf und Schulte. Liber fundationis episc. Vratisl. Cod. dipl. Siles. XIV.

Bum Registrum B. 17 S. 43: Das hier erhobene Bedenken, daß Othoc mit dem in den Brieger Regesten Nr. 8 genannten Othoc, d. i. Ottag wohl kaum zu identificiren ist, weil im Kopialbuche des Brieger Hedwigsstiftes dasselbe Regest die villa Ottag mit dem Zusate in districtu Bytschinensi (Pitschen!) namhaft macht. — Bb. 10. S. 137. Zeitschr. für Schles. Gesch. u. Alterth. — erledigt sich, wenn man zugiebt, daß Bytschinensi ein bloßer Schreibsehler für Rytschinensi d. i. der Kastellaneibezirk Ritschen (Rezen) ist, eine Annahme, die sich um so mehr rechtsertigt, als in der betreffenden Urkunde selbst, aus welcher das Regest entnommen ist, auch der Graf Mroczko, Kastellan von Rezen, als Zeuge auftritt.

Bu B. 21. S. 44: Cathowis b. i. Katowis, der Polnische Name für Kägendorf, Kegendorf, auch Regerndorf (wohl erst seit dem Resormationszeitalter!), welches 1712 durch Kaiser Karl VI. Marktrecht erhielt und in Carlsmarkt umgetauft worden ist. Die Herren v. Pieß, Welchen Köln und Kagerndorf im Brieger Kreise im 15. und 16. Jahrshundert gehörte, nannten sich Herren "3. Kolna i. Katowig" Polnisch sür "von Köln und Kegerndorf." Zwar erhebt sich gegen die Jentissicirung von Katowig mit Kegerndorf das Bedenken, daß dieser Ort viel zu weit ab von den übrigen vorher genannten Orten entsernt und diese alle im Breslauer und Ohlauer Bezirk belegen, während Katowig allein in den Brieger Bezirk hineinfällt. Darauf läßt sich aber erwiedern: Aus den Ueberschriften der einzelnen Register, des Register A. Registrum terre Nissensis. S. 4.

- B. Incipit Registr. terre Wratislawiensis. S. 41.
- C. Istud est registr. procuracie Ujasdensis. S. 91.
- D. Istudest procuracia sive registrum Legnicense. ©.115 u. s. w. geht schon hervor, daß das Regist. terre Wratislaviensis mit dieser Bezeichnung nicht etwa bloß ben Bezirk des ehemaligen Fürstenthums Breslau, sondern fast ganz Mittelschlesien im Gegensat zu ben Bisthumsbezirken Reiffe, Ujeft, Liegnit, Glogau und Grottkau umfaßt, so daß in die Breslauer terra auch das Brieger Land hineinfällt, wie es benn auch faktisch in das Breslauer Register S. 80—82 mit seinen übrigen Ortschaften außer Katowit aufgenommen worden Daß Katowit aber hier ausgeschlossen ist und im ersten Abschnitt dieses registrum B. S. 41—48 Aufnahme gefunden hat, liegt jedenfalls daran, weil die S.  $80\!-\!82$  aufgeführten Ortschaften des Brieger Landes sämmtlich fertones nomine decime, die Bischofsvierdunge, entrichten, während nur Ratowit allein die decima in campis d. i. den Naturalzehnt abgiebt und deshalb in ben erften Abschnitt S. 41 fol. hineingehört, ber die Ueberschrift trägt - reditus episcopales — — et primo decimae in campis.
- Bu C. 97. S. 97. Menoltowit ift ein jedenfalls inzwischen einsgegangenes Dorf, welches nach der Reihenfolge, in welcher unter der Ueberschrift "villae eirea Glywitz solventes fertones" den Ortsichaften aufgeführt sind, im Gleiwitzer Kreise zwischen Kunrow und zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesten. Bb. XXX.

Gieraltowit zu suchen sein möchte. Renoltowit und Rynoltowit find zweifellos ibentisch und beibe auf Reinoldi villa zurüchzuführen. Wenn auch Mynoltowitz, wie Herr Prof. Markgraf zu C. 97 in ber Anmerkung anführt, bereits aus bem Cod. dipl. Sil. II. 76 aus ber Urfunde des Herzog Hanus von Gleiwig vom 13. Juli 1501 bekannt war, in welcher ber Herzog ben Berkauf ber Scholtusei Schonwalb, Rr. Gleiwit, an das Rlofter Rauben bestätigt, und in der Ritter Racharias Cybulta von Rynoltowig als Beuge auftritt, fo wußte man boch vor bem Erscheinen bes lib. fund. episc. Wratisl. nicht, daß dieses Rynoltowit ober Renoltowit im Gleiwiger Rreife gelegen und hatte sich durch die Angabe Anie's irreführen lassen, der Aynoltowit als ben alten Namen von Rybultau im Rreise Rybnick, Herzogthum Ratibor, ausgab. Dag biefe Angabe unrichtig, ift ichon beshalb anzunehmen, weil es doch den Berhältnissen mehr entspricht, wenn der Gleiwißer Herzog hier als Urfundszeugen einen mit den lokalen Verhältnissen bekannten Ritter feines Gleiwiger Berzogthums zuzog, als wie einen aus dem entfernten Rydultau im Ratiborer In der That aber ist auch Rydultau urkundlich nie-Herzoathum. mals Rynoltowit genannt worden. Schon früher, 1305, hieß es nach bem lib. fund. C. 306 Rudolfi villa, bementsprechend 1355 (nach Ibzikowski, Gesch. v. Rybnik S. 51) Rudolfsborf, Polnisch Rudeltowo, Rydultow und Rydultowice (nach Stwara und Wollzyk Chronik von Pschow und Rydultau 1861) und jest noch Rydultow. Jedenfalls konnten Rynoltowice und Rydoltowice fehr leicht verwechselt werben, und da Anie ben Ort Renoltowice des lib. fund. epis. Wratisl. noch nicht tannte, wird Beibes biefen Frrthum geforbert In ber Rechnung über ben Peterspfennig bes Archibiakonats haben. Oppeln von 1447, ist wie Herr Brof. Markgraf sehr richtig vermuthet, der Name Renoltowis, also Reinoldsdorf, noch wieder zu erkennen in bem Orte Reynsdorf ber sedes Glyvicensis, und ebenso möchte bas im papftlichen Dezemregifter bes Nuntius Galhardus de Carceribus von 1335 im Gleiwitzer Archipresbyterat aufgeführte Rirchborf Rincolowit eine bloke Verstümmelung für Rynoltowice sein, ba ein Ort Rincolowit durchaus unbekannt ift.

Bu C. 154. S. 100. Für Apud Chalmurum ift offenbar zu lefen

apud Chwalimirum vom Poln. Personen-Namen Chwalimir b. i. Friedlob, jetzt Falmirswitz, Kr. Oppeln. Knie führt von 1532 noch die Schreibart Chwalinirowitz an.

- Zu C. 302, S. 109. Boze-gora, Gottesberg, so heißt noch jetzt ber Berg, ber die Dominialfeldmark von Nieder-Michanna, Ar. Rybnik, von derjenigen von Jastrzemb scheibet. Das Dominium Nieder-Michanna wird heute noch von der polnischen Bevölkerung Boze-gora genannt.
- Bu C. 303. S. 109. Styrnabel ist ein heut noch in Jastrzemb vorkommender Personen-Name, von dem auch Sternaliz, Kr. Rosenberg, seinen Namen herleitet, (Knie unter Sternaliz). Unter Apud
  Styrnadlonem ist hiernach wohl das Freigut eines Styrnadel in der
  Jastrzember Feldmark, das 1305 vorhanden war, zu verstehen. Der
  Name Styrnadel sindet sich auch in der beutschen Form Sternadel
  und Sternagel noch jett.
  - Bu C. 353. S. 111. Dambonczal, richtiger wohl Dambouczal, Dambovczal b. i. Dambow-dzial, Antheil bes Dorfes Dembowa, jest Dubovce, beutsch Baumgarten, westlich von Skotschau, nordsöstlich von Teschen.
  - Bu D. 162. S. 129. Beimuti villa nach bes Herrn Professor Besemann zu Löwenberg freundlicher Mittheilung Schreibsehler für Benuti villa b. i. Benottenborf in ber Gegend von Gorisseisen, jest eingegangenes Dorf im Kreise Löwenberg.
  - Bu E. 23. S. 144. Auch in Schlesien giebt es ein Uczechowitz, beutsch Auchwitz im Kreise Leobschütz, vom Poln. ucziecha, Bergutigen, Lust ober wohl richtiger von einem Personen-Namen Uczech, entsprechend unserm beutschen Personamen Lustig, bessen Träger ben Ort gegründet haben mag. Bielleicht führt dies die Ortskundigen des Erossener und Landsberger Kreises auf die Entbeckung dieses alten Ortes.

#### Palm, Die Schlesier auf dem Generallandtage von 1611. Zeitschrift X. 315 ff.

Nach einer Mittheilung bes Herrn Obersten a. D. von Zettrit und Neuhaus zu Görlit ist S. 323 anstatt Herrmann v. Zettwit auf

340 Boltmer u. Hohaus, Geschichtsquellen der Graffchaft Glat. Bon R. Wutte.

Schloß Schatzlar und Langenhelmsborf zu lesen Herrmann v. Zettrit. Dieser Lettere hat notorisch Schloß Schatzlar (in Böhmen) besesssen und liegt begraben zu Langhelwigsborf bei Bolkenhayn, was wohl unter bem an der betreffenden Stelle genannten Langenhelmsborf verstanden werden muß.

#### Polkmer und Hohaus, Bd. I. B. 65, Geschichtsquellen der Grafschaft Glat.

Die dort abgedruckte Urfunde König Joh. v. Böhmen vom 6. Juli 1339 dd. Prag erfährt in ber Glaper Bierteljahrsschrift Bb. IX., S. 243 bahin eine Berichtigung, daß ber Ausstellungsort nicht Brag, sondern Breslau gewesen ift. Am 1. Juli urfundete Ronig Johann in Brünn (Emler, Reg. Boh. et Mor. IV., 276), am 9. Juli in Olmütz (Emler, a. a. D. 278). Am 6. Juli soll er also zu Breslau in einer Glager Angelegenheit geurfundet haben. Nichts ift fonst von seinem Aufenthalt in Breslau bekannt; zudem auch bas Itinerar in biefer Zusammenftellung 1. Juli Brunn, 6. Juli Breslau, 9. Juli Olmut höchst unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich ift. Aus Emler ift aber weiter zu ersehen, daß vom 23. Juli bis 9. August Rönig Joh. in Breslau geurkundet hat. Wie löst sich nun biefe Schwierigkeit? Das Datum der Urkunde nun lautet "am negsten bienstag nach ber feier s. Peter bes zwelffbothen." Es fragt fich aber, welcher Peterstag bamit gemeint ift. Die Glater Geschichtsquellen haben, wie es üblich ift, darunter ben heutigen Beter-Baultag vom 29. Juni verstanden und bann richtig bas Datum auf den 6. Juli aufgelöft. Nimmt man bagegen an, bag ber Schreiber ber Urtunde mit bem nicht furzweg Beterstag fonder Feier S. Betri bezeichneten Tag Petri Rettenfeier gemeint hat, bann erhält man bei ber Auflösung, ben 3. Auguft, und bamit maren alle Schwierigkeiten gelöft, benn zu jener Zeit hat, wie bereits erwähnt, König Johann in Breslau geweilt. Also obige Urfunde trägt bas Datum 1339 Aug. 3. Breslau.

Ebendaselbst S. 245 ist die Urk. Karls IV. dd. 1351 XVII. cal. Jan. fälschlich ins Jahr 1350 statt 1351 gesetzt, wie auch aus dem Itinerar Karls IV. hervorgeht.

### Juhalt des dreißigsten Bandes.

|       |                                                                                     | æ .:        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Der schlefische Abel vor hundert Sahren im Lichte ber öffentlichen                  | Seite.      |
|       | Meinung. Bon C. Grunhagen                                                           | 1           |
| II.   | Die Feffftellung der tathol. Bfarrfprengel Breslaus. Bon Dr. Jungnit                | 27          |
|       | Der Ausgang ber Berbonifden Brogeffe. Bon C. Grunhagen                              | 55          |
|       | Die Bewerbung ber Brieger Bergoge um die Magbeburger Dompropftei. I.                |             |
|       | Bon Ronrad Wutte                                                                    | 99          |
| V.    | Beiträge zur Litteraturgeschichte bes schlesischen humanismus. II. Bon              |             |
|       | Prof. Dr. Gustav Bauch:                                                             |             |
|       | 1. Sigismundus Fagilucus                                                            | 128         |
|       | 2. Gregorius Agricola                                                               | 157         |
| VI.   | Das Kollegiatstift zum heiligen Bartholomäus in Ober-Glogau. Bom                    |             |
|       | Geistlichen Rath Dr. Weltel aus Tworkau                                             | 165         |
| VII.  | Rechtsgeschichtliche Nachrichten aus ber ehemaligen Minderstandesherr-              |             |
|       | schaft Loslau. Bom Landes-Gerichts-Rath Hirsch:                                     |             |
|       | 1. Das Loslauer Mannrecht                                                           | 191         |
|       | 2. Das Loslaner Landrecht                                                           | 197         |
|       | A. Einrichtung und Beschaffenheit bes Lossauer Landrechts                           | 199         |
|       | B. Geschichte und Personal des Lossauer Landrechts                                  | 202         |
| VIII. |                                                                                     |             |
|       | Geschichte bes einheimischen Handwerks. Bon Dr. Chrzaszcz, Pfarrer                  | 225         |
|       | in Peiskretscham                                                                    | 225         |
| IX.   | helb als Ankläger hoffs und "das gepriefene Preußen." Bon C. Grün-                  |             |
|       | hagen                                                                               | <b>23</b> 8 |
| X     | Aftenstlicke betr. ben Minister Grafen von Hohm. Mitgetheilt von                    |             |
|       | Dr. Wachter:                                                                        | ~           |
|       | 1. Geheime Instruction für den v. Hohm als Etatsminister von Schlesien.             | 255         |
|       | 2. Gratulationsschreiben Hogms an König Friedrich Wilhelm III. 1797                 | 267         |
| VΙ    | 3. Antwort bes Königs auf Rr. 2. 1797                                               | 270         |
| А     | . Statistische Rachrichten von der Stadt Oppeln. Bon 1748 – 1815. Bon Dr. E. Bahner | 273         |
| ХII   | Bur Salzversorgung Schlesiens im ersten Biertel bes 19. Jahrhunderts.               | 210         |
| 4×11  | Bon Konrad Butke                                                                    | 285         |
| XIII. |                                                                                     | 200         |
|       | Dr. Pfotenhauer                                                                     | 307         |
|       | Ti                                                                                  | 001         |

| XIV. Bermifchte Mittheilungen:                                                                                                                                                                                          | Sette.                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Rochmals Zuckmantel. Bon Land-Gerichts-Rath hirsch 2. Der Grabstein bes Breslauer Bribischofs Johann + 1504. Bon                                                                                                     | 318                                    |
| Dr. Jungnig                                                                                                                                                                                                             | 321                                    |
| in Schwweibnit                                                                                                                                                                                                          | 324                                    |
| 4. Zwei Schlefier im J. 1593 vor dem Stadtgerichte in Braunau. Mitgetheilt von Laurent. Wintera                                                                                                                         | 325                                    |
| 5. Ueber eine Urfunde Karls IV. v. J. 1342. Bon K. Wutke                                                                                                                                                                | 329                                    |
| XV. Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu neueren Schriften auf dem Gebiete der schles. Geschichte: Grotesend, Stammtaseln der schlesischen Fürsten. 2. Ausl. (1883) Tasel III., Nr. 2                         | 381                                    |
| Grünhagen und Markgraf, Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens<br>Lippert. Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. I. Band<br>Markgraf und Schulte. Liber fundationis episc. Vratisl. Cod.<br>dipl. Siles. XIV. | 3 <b>3</b><br>3 <b>5</b><br>3 <b>5</b> |
| Palm, Die Schlefier auf dem Generallandtage von 1611. Zeitschrift X. 315 ff                                                                                                                                             | 339                                    |
| Boltmer und Hohaus, Bd. I. S. 65, Geschichtsquellen ber Grafschaft<br>Glatz                                                                                                                                             | <b>34</b> 0                            |

#### Berbefferungen.

- S. 64 3. 10 v. u. lies: baffelbe nicht.
- S. 65 3. 1 lies: beschritten ftatt geschritten.
  S. 75 3. 17 lies: wenigstens statt nur.
- 3. 18 lies: daß ftatt bas.

### Wichtige Preisberabfegung!

Die unterzeichnete Berlagsbuchhandlung bat fich entschloffen, un wetteffen Rreifen die Anschaffung bes zweibandigen Bertes:

## Schlesien

unter

### Friedrich dem Großen

ווטט

Dr. C. Grünfjagen,

Rgl. Geb. Archivrath und Brofeffor an Der Univerfitat Brestan,

ju ermöglichen, ben Preis bebeutend herabzusepen und zwar für bas brofchiris Exemplar auf 8 Mt. (bisher. Preis: 15 Mt.), für bas hochelegant ge bundene Exemplar auf IO Mt. 50 Pf. (bisher. Preis: 18 Mt.).

Bu beziehen burch alle Buch! andlungen ober gegen vorherige Einsenbun bes Betrages franto von

Bredlau, Februar 1896.

Wilhelm Kochner, Berlagsbuchhandlung.

## Merkbuch

Des.

## Ritters Hans von Schweinichen.

Bum erften Mal herausgegeben

bolt

#### Dr. Konrad Butte.

Berlin. Berlag von 3. A. Stargarbt. 1896.

#### Labenpreis 12 Wart.

Bur bie ichlefifche Abele- und Rulturgefchichte ber zweiten Galfte be XVI. Jahrhunderte eine wichtige Quelle.

# Schlefien.

## Gine Sandeskunde für das beutiche Bolk

auf miffenfcaftlicher Grundlage

Bearbelter won

Dr. Jojeph Bartich, ort, Profesjor ber Erbfunde an ber Univerfiet Brestan.

1. Theil:

Das ganze Land.

Labenpreis 0, eleg. geb. 11,50 Marf.

Breston Gerbluand Sirt. 1806.

Atittheilnugen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek zu Breslau.

- Best 1. Der Brestaner Ring und feine Bedentung für Die Stadt. Bon Berm. Markgraf.
- Seft II. Die Strafgen Bresland nach ihrer Weichichte und ihren Ramen. Bon Germ. Markgraf.

Labenbreis I. 1,50, 11. 4 Mart.

Strellen, G. Morgenfiett. 1864, 1890.

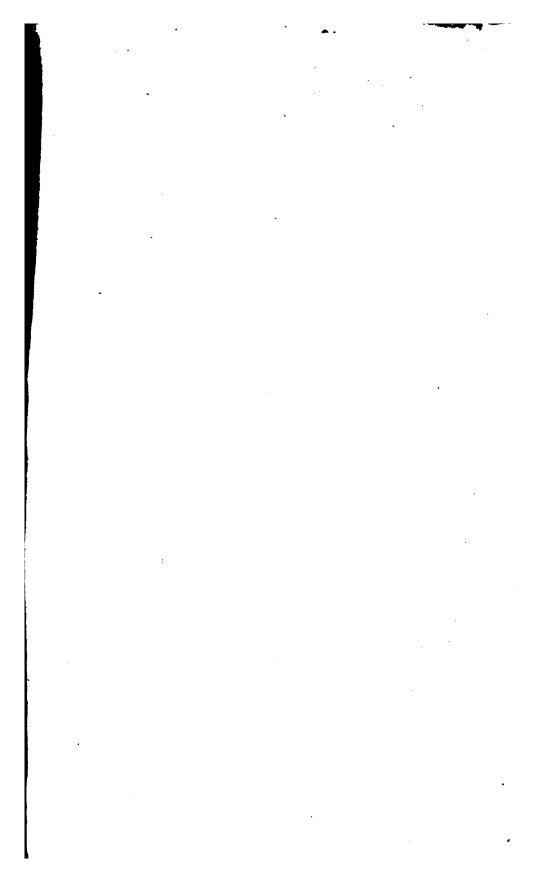

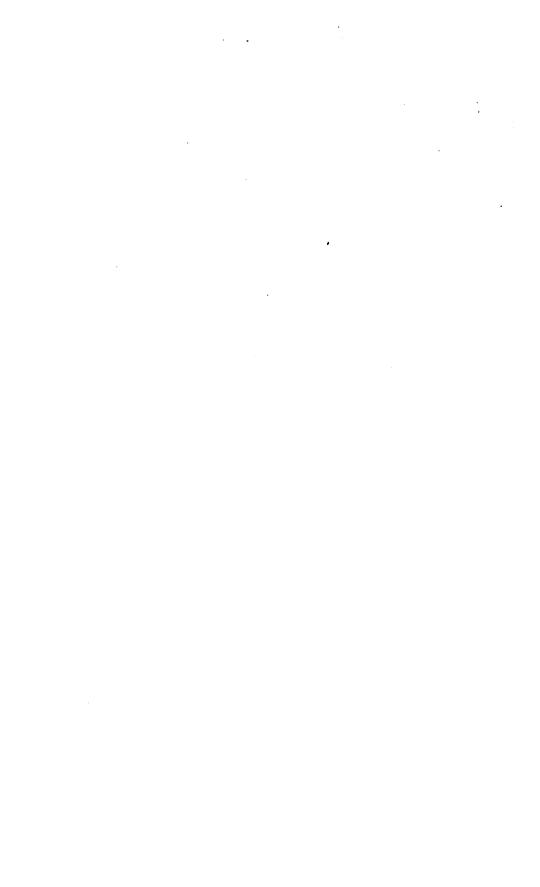





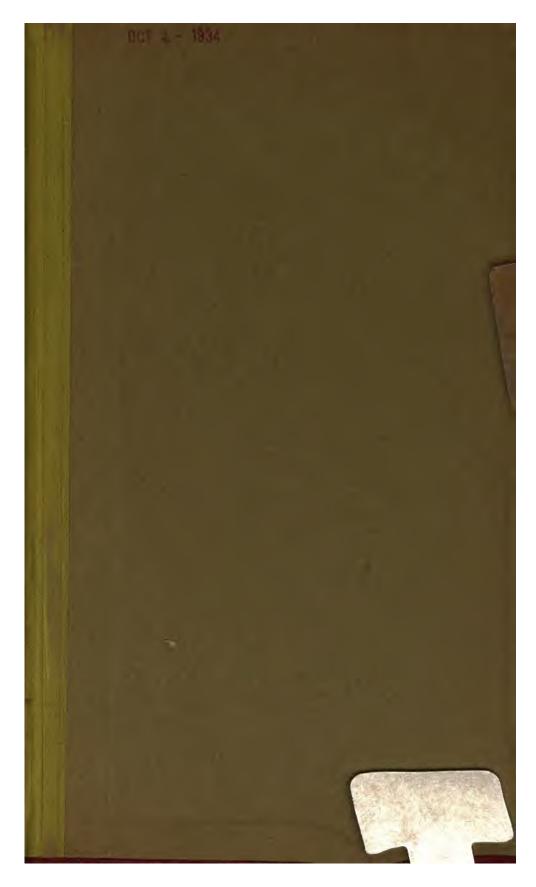